Flugzenge verlag

Schutz für Grizig

To the Control of the

Design of the last of the last

Wetterkatastroki

of the second

ATTIE Unter Better

The District

ेर १८५८ मध्यात्र । १८५५ स

the Control of The Control

on their entractes

: New design

graditeitus 1888

and Annan 🗷 🛬

ettuaz fer Schille.

is a marine Apple

-----

THE PROPERTY.

10 7 65 F

tell-Schelle out

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

CALTERIA

ius den mit 30%

525°C - 11.72

T. .....

#### POLITIK

#### Bundesbank lobt Bonner **Finanzpolitik**

Bundesbank-Vizepräsident Schlesinger hat der Bundesregie-rung auf der gestrigen Sitzung des ring auf der gestrigen Sitzung des Finanzplanungsrats großes Lob für ihre Haushaltspolitik gezollt. Im Gegensatz zur SPD, die für 1983 einen Nachtragshaushalt in der Größenordnung von fünf Milliarden Mark für notwendig hält, sieht Schlesinger überhaupt keinen haushaltspolitischen Handlungsbedarf der Bundesregierung. Mit den jüngsten Koalitionsgespräden jüngsten Koalitionsgesprä-chen zur Haushaltspolitik befindet sich die Bundesregierung nach Ansicht des Bundesbank-Vizes auf dem richtigen Weg. Der Staatsse-kretär im Bundeswirtschaftsministerium, Otto Schlecht, wies darauf hin, daß sich das Konjunkturbild seit dem Jahreswechsel spürbar aufgeheilt habe. Die gesamtwirtschaftliche Produktion werde auf einen aufwärtsgerichteten Wachstumspfad einschwenken. Daher könne im Jahresdurchschnitt 1984 mit einer Realzunahme des Sozialprodukts um 2,5 bis drei Prozent gerechnet werden. Für die Zeit danach bis 1987 veranschlagte er das durchschnittliche Wachstum auf rund drei Prozent. Seite 9



99 Manchmal, ich sage manchmal, vergißt die Verteidigungsplanung der NATO historische Erfahrungen wie zum Beispiel den strategischen Wert Nordafrikas

für das Weltgeschehen 99 Der spanische Ministerpräsident Feli-pe González in einem Interview der WELT. González wird am 3, Mai zu einem Besuch in Bonn erwartet.

#### Strafen verschärft

Gö. Madrid In einem Berufungsverfahren hat der Oberste Gerichtshof von Spanien die von dem höchsten Militärgericht vor einem Jahr verhängten Strafen gegen neun Putschoffiziere zum Teil drastisch verschärft. Das Gericht sieht in General Armada das Haupt der Rebellion vom 23. Februar 1981 und erhöhte seine Strafe von sechs Jahren (wegen Verschwö-rung) auf 30 Jahre Haft wegen mili-tärischer Rebellion. Die vom Militärgericht gegen Generalleutnant Milans del Bosch und Oberstleutnant Tejero verhängten Strafen von 30 Jahren Gefängnis wurden bestätigt. Bei weiteren acht Offizieren wurden die Strafen auf zwölf, zehn, acht und sechs Jahre verdoppelt.

## Vorlage zurückgezogen

dpa, Bonn Aufgrund einer Forderung des Bundestages hat das Verkehrsministerium überraschend eine beim Bundesrat eingebrachte Vorlage über die Einführung eines bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs für Verkehrssünder zurückgezogen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte das Recht des Bundestages geltend gemacht, bei wichtigen Verkehrsvorlagen konsultiert zu werden. Der Bundestag hat gefordert, daß der Bußgeldkatalog vor dem bundeseinheitlichen Inkraftreten

#### reformiert wird. WETTER

## Einzelne Schauer

für Gammigeschosse

einer Mini-Lösung

Renten: BfA-Direktor warnt vor

Frankreich: Sozialisten sehen

Rückhalt im Volk schwinden S. 6

Forum: Personalien und die Mei-

nung von WELT-Lesern

DW. Essen gesamten Bundesgebiet wechselnd bewölkt mit einzelnen Höchsttemperaturen Schauern; Höchsttemperaturen zwischen 17 Grad im Norden und 22 Grad im Südwesten.

## WIRTSCHAFT

## 5,5 Mrd. Mark Überschuß im Außenhandel

Die außenwirtschaftliche Situa-tion der Bundesrepublik hat sich ım März weiter verbessert. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesba-den gestern mitteilte, schloß die Außenhandelsbilanz der Bundes-republik mit einem Überschuß von 5,5 Milliarden Mark ab. Dieses Ergebnis bleibt nur um rund eine Milliarde Mark hinter dem Saldo vom März 1982 in Höhe von 6,4 wom Marz 1982 in Hohe von 6,4 Milliarden Mark zurück, Im Februar war ein Überschuß von 3,7 Mil-liarden Mark erwirtschaftet wor-den. Für die Leistungsbilanz wur-de ein Überschuß von 2,7 Milliar-den Mark ermittelt. Im Februar hatte der Saldo der Leistungsbilanz lediglich bei plus 1,1 Milliar-den Mark gelegen. Die Außenhan-delswerte lagen im März 1983 bei den Importen um zwei Prozent und bei den Exporten um vier Prozent niedriger als im Vormonat 1982. Gegenüber dem Vormonat sind die Werte für die Einfuhr um 18 Prozent und für die Ausfuhr um 21 Prozent gestiegen. Im ersten Vierteljahr 1983 betrug der Wert der Einfuhr 93,7 Milliarden Mark und der Wert der Ausfuhr 105,6 Milliarden Mark.

#### Paris lenkt ein

J. Sch. Paris Die französische Regiening hat gestern die vor sechs Monaten getroffene Verfügung aufgehoben, wonach sämtliche importierten Vi-deo-Recorder in dem abgelegenen Provinzzollamt von Poitiers abgefertigt werden mußten. Dadurch und durch eine außerordentlich schleppende Abfertigungspraxis – zuletzt etwa 200 Geräte in der Woche - haben sich in Poitiers etwa 200 000 Geräte vor allem japanischer Her-kunft aufgestaut. Die neu eintref-fenden Geräte können nach einer Vorausdeklaration wieder in jedem beliebigen Zollamt abgefertigt wer-

den. Außenhandelsministerin Edith Cresson begründete den Auf-hebungsbeschluß damit, daß sich Japan kürzlich gegenüber der EG zur Mäßigung seiner Ausführen ver-pflichtet habe. Seites

#### Bank geschlossen

cd. Frankfert Das kleine, vorwiegend im Wert-papiergezchäft tätige Hamburger Bankhaus Robert Meyerding ist geschlossen worden, weil der Wertberichtigungsbedarf das Eigenkapital übersteigt. Die Kundeneinlagen sind bis zu 1,05 Millionen Mark im l durch den Feuerw des Bankenverbandes geschützt.

#### Aktien etwas leichter

DW. Frankfurt Bei insgesamt freundlicher Grundstimmung kam es aufgrund technischer Reaktionen zu einer Kursabschwächung. Der Rentenmarkt war ruhig WELT-Aktienindex 141,2 (141,1). Dollarmittelkurs 2,4627 (2,4527) Mark. Goldpreis pro Feinunze 428,50 (434,25) Dollar.

#### KULTUR

## Frage zu "Tagebüchern"

DW. Müncher Der PEN-Präsident und Wagner-Forscher Martin Gregor-Dellin hat jetzt in die Diskussion um die Echt-heit der Hitler-Tagebücher einge-griffen. Gregor-Dellin erklärt, falls die Tagebücher echt seien, hätte sich dabei auch die Originalpartitur der "Meistersinger von Nürnberg" befinden müssen, die Hitler von der Stadt Nürnberg geschenkt wurde und sich in seinem Archiv befand. Noch aus dem Führerbunker der Reichskanzlei habe Hitler Winifred Wagner telefonisch versichert, die Partitur befinde sich in Sicherheit.

## G. von Holtzbrinck tot

dpa Stuttgart Der Stuttgarter Verleger Georg von Holtzbrinck ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das bestätigte gestern ein Sprecher der Verlagsgruppe, zu der mehr als 50 Firmen gehören. Georg von Holtz-brinck hatte zuletzt vor rund zwei Wochen die restlichen Anteile an der Rowohlt Verlag GmbH (Rein-bek bei Hamburg) übernommen, deren Teilhaber er seit Oktober

vergangenen Jahres war.

## Stoltenberg sagt, wo gespart werden muß und wen es trifft Grundsatzrede des Bundesfinanzministers auf dem Sparkassentag

zu betrachten, nutzte Bundesfi-nanzminister Gerhard Stoltenberg gestern das Forum des Sparkas-sentags in Frankfurt. Starke Be-achtung fanden Stoltenbergs Worte, die für Subventionsempfänger, offentliche Bedienstete, die Bun-desbahn, Sozialhilfeempfänger und die EG viel Unangenehmes enthielten, vor allem deshalb, weil sich der Bundesfinanzminister damit schon vor der Regierungserklärung des Bundeskanzlers poli-tisch auf Schwerpunkte festlegte, wo im Haushalt erspart werden muß.

Als exemplarische Felder, in denen ein Umdenken nötig ist, nann-te Stoltenberg:

Stahlindustrie: Die Bundesregierung sei zwar bereit, die von den "Moderatoren" genannten drei Mil-liarden Mark für die Umstrukturierung gemeinsam mit den Ländern zur Verfügung zu stellen. Doch riet Stoltenberg den Unternehmen, die für ein noch nicht abgerundetes Neuordnungskonzept mehr als neun Milliarden Subventionsbe-darf angemeldet hätten, Abschied von derartigen Illusionen zu nehmen, ihre eigenen Pläne wirksa-mer und verbindlicher abzustim-men und sich an der Größenordnung von drei Milliarden zu orientieren.

Überversorgung: Viele "soziale Errungenschaften" sind in den Wirkungen längst unsozial gewor-den. Immer mehr Mitarbeiter des Staates, der Kommunen und öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

CLAUS DERTINGER, Frankfurt
Zu einem eindringlichen Appell,
hart zu sparen, die Ansprüche zurückzuschrauben und den Staat
nicht als Selbstbedienungsladen

Entlichen Kassen, im Einzelfall sofentlichen Kassen, im Einzelfall sogar erheblich mehr, weil die OTV sich weigere, einer Neuregelung zuzustimmen, obwohl das Gefälle zu den Renten gewerblicher Ar-beitnehmer immer krasser werde. Die Aufhebung dieses Privilegs, das die meisten Arbeitnehmer mit der Lohnsteuer mitfinanzieren müßten, sei überfällig.

Bundeshahn: Bei dem hochdefizitären Unternehmen werden offenbar problemlos und serienmäßig ärztliche Bescheinigungen er-Rig ärztliche Bescheinigungen erteilt, die eine zu frühe Pensionierung – bei Beamten bestimmter
Funktionsgruppen im Durchschnitt schon mit 50 Jahren – ermöglicht. Eine Fortführung derartiger unglücklicher Praktiken nehme der bedrängten Bahn endgültig
jede langfristige Perspektive. Ihre
Organe und der Gesetzgeber müßten das ändern. ten das ändern.

Sozialhilfe: Jüngere Sozialhil-feempfänger hätten zum Teil höhe-re Netto-Einkommen als Arbeitnehmer der unteren Lohngruppen. Eine Korrektur sei hier nicht nur aus finanziellen Gründen notwendig. Steigende Aufwendungen für diese sozialen Leistungen könnten nicht länger durch eine immer stärkere Belastung der arbeitenden Menschen finanziert werden. Vor allem die kommunalen Spitzenverbände sollten konkrete Vorschläge für eine Änderung

Europäische Gemeinschaft: In Brüssel muß jetzt gespart und der Ausgabenzuwachs begrenzt werden. Kommission und Parlament

der EG müßten sich bei neuen Finanzprogrammen, Ausgaben und ihren Wünschen zur Übertragung nationaler Einnahmen an die EG auf die Realitäten in den Mitgliedsstaaten einstellen. Als krasses Miß-verhältnis nannte Stoltenberg die Steigerung der Brüsseler Ausgaben und Einnahmen um zehn Prozent pro Jahr, während der deut-sche Bundeshaushalt wegen des hohen Defizits im kommenden Jahr nur um zwei Prozent und in der Folgezeit um etwa drei Prozent jährlich steigen kann. Die EG sollte sich jetzt vor allem um Fort-schritte im Wirtschaftsrecht und bei der Harmonisierung nationaler Wirtschaftspolitiken kümmern. Um Handlungsspielraum auch für große internationale Aufgaben zu gewinnen, brauche die LG wegen knapper Kasse noch eine Reihe von Jahren.

Mit der Aufzählung wollte der Bundesfinanzminister deutlich machen: "Wer heute mehr Subventionen und Staatsleistungen fordert, wer sozial unverantwortliche Gruppenansprüche unter angeblich sozialen Vorzeichen bedingungslos behaupten will, wer die unvermeidlichen Sparbeschlüsse ablehnt, muß sich kritisch unter dem Vorzeichen des Gemeinwohls auf seine Position hin befragen lassen", sagte Stoltenberg unter dem Beifall der mehr als 2000 Sparkas-

sentagsteilnehmer. Zur Enttäuschung vieler Spar-kassenleute äußerte sich der Minister nicht konkret zu Fragen der Bankpolitik und Bankenaufsicht, die in einer Novelle zum Kreditwe-sengesetz zum Teil neu geregelt werden sollen. Die Meinungsbildung der neuen Regierung sei noch nicht abgeschlossen.

#### DER KOMMENTAR

## Selbstbedient

Te mehr sich die Hoffnungen auf einen wirtschaftlichen Aufschwung verfestigen, desto mehr greift die Versuchung um sich, Sparen und Haushaltssanierung für eine beendete Episode zu halten. Vor diesem Trugschluß warnte der Bundesminister der Finanzen gestern in einer beachtenswerten Rede. In der Tat sind die Alarm-

zeichen noch immer nicht von allen verstanden worden. Da gebe es Branchen, so klagt Gerhard Stoltenberg, die wiegten sich in der Illusion unendlicher Zahlungsfähigkeit der Staatskasse. Da bescheren sich Teile des öffentlichen Dienstes Ruhegelder, die 15 oder 20 Prozent höher sind als ihre aktiven Arbeitseinkom-

Ganze Funktionsgruppen bei der Bundesbahn gehen kurzerhand mit gut 50 Jah-ren in die Höchstpension, wobei sich nicht nur der Finanzminister darüber wundert, wie die Arzte die Bescheinigungen "offenbar problemlos und serienmä-Big" erteilen. Den Eurokraten und vielen anderen fällt auch nichts anderes ein, als die Staatskasse für etwas zu halten, was ihren sicheren Ruin bedeutete: für einen Selbstbedienungsladen.

Es gibt viele Nischen in unserem Sozial- und Verteilungsstaat, die dringend der Durchlüftung bedürfen. Wir stehen in der Tat vor einer "kritischen Weggabelung". wie Stoltenberg sagte. Wachstum und neue Arbeitsplätze sind noch nie durch Verteilung geschaffen worden, sondern nur durch Leistung. In Zeiten voller Kassen

mag man die Geschicklichkeit mancher Selbstbediener bewundert haben. Heute aber müssen Staat und Tarifpartner die Weichen gegen parasitäre Auswüchse stellen - hätten sie schon längst stellen müssen. Der Rest der Steuerzahler, der die frohgemute Frühpension in (hochdefizitären) Staatsunternehmen oder die Überversorgung finanzieren muß, empfindet dies - und vieles andere - nicht als sozial, sondern als skandalös.

Auch der Einwand der Ausgewogenheit" wird vielfach benutzt, um die Krisenbewältigung zu blockieren. Der Finanzminister hat zur rechten Zeit deutlich gemacht, wo die Grenzen der Verteilung liegen und die Eigenverantwortung des Bürgers beginnt. Der Selbstbedienungsladen benötigt eine strenge Kassenaufsicht.

## Reagan sieht US-Sicherheit bedroht

Vor Kongreß: Mittelamerika im Namen der Freiheit helfen / "Lebenswichtiges Interesse"

SAD/AP, Washington Die "nationale Sicherheit des ge-samten amerikanischen Kontinents" wird nach Auffassung von US-Präsident Ronald Reagan durch die Unruhen und Bürgerkriege in Mittelamerika bedroht. In einer landesweit vom Fernsehen übertragenen Rede vor beiden Häusern des Kongresses sagte Reagan, die USA hätten "ein le-benswichtiges Interesse, eine mo-ralische Verpflichtung und eine feierliche Verantwortung", Mittelamerika vor einer linksgerichteten Revolution zu schützen. "Wenn wir uns dort nicht selbst verteidigen". Reagan. erwarten, uns woanders durchsetzen zu können. Unsere Glaubwürdigkeit würde zusammenbrechen, unsere Bündnisse würden zusammenstürzen und die Sicherheit unseres Heimatlandes aufs Spiel

für seine Mittelamerikapolitik zu erhalten. Vor allem geht es ihm um

Plädover für

gesetzt."
Mit dieser programmatischen
Rede versuchte Reagan im ameri-kanischen Kongreß Unterstützung

Die Aufgaben des Umweltschut-

zes werden nach Ansicht von Bun-despräsident Professor Karl Car-

stens auch für den Staat immer

wichtiger. Zur Eröffnung der IV.

Internationalen Gartenbauausstel-

lung (IGA) in München sprach Car-

stens gestern von einem neuen

Streben nach der Harmonie zwi-

schen Mensch und Umwelt. Die frühere Definition des Fortschritts

als die zunehmende Beherrschung

der Natur durch den Menschen sei

fragwürdig geworden. Der bayerische Ministerpräsident Strauß erklärte, es müsse dafür gesorgt werden, daß Ökologie und Ökonomie

keine Gegensätze sind: "Wir müs-sen bemüht sein, das rechte Maß zu

finden beim Ausgleich zwischen

wirtschaftlichem Erfolgsdenken

und der Erhaltung der natürlichen

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom

ma des Weltwirtschaftsgipfels in

Williamsburg zu machen. Auf einer

Pressekonferenz zum Abschluß

seiner Konsultationen mit Mini-

sterpräsident Fanfani sagte Kohl, man müsse aus den Erfahrungen

der Konferenz von Versailles ler-

nen. Den dort begangenen Irrtü-

mern dürfe man nicht ein zweites Mal verfallen. "Der Fehlschlag von

Versailles darf sich nicht wiederho-

Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich in Rom dagegen ausgespro-chen, den Osthandel zu einem The-

Ressourcen."

sein 110-Millionen-Dollar-Hilfsprogramm für El Salvador. Reagan forderte den Kongreß dazu auf, das Hilfsprogramm für Mittelamerika mit einem Gesamtvolumen von rund 600 Millionen Dollar für 1984 zu genehmigen: Im Namen der Freiheit in Mittelamerika bitte er um etwas, das "so minimal, so klein" sei, "im Vergleich zu dem, was auf dem Spiel steht".

Die Karibik sei zu einem Magnet für "Abenteurertum" geworden, das von Moskau und Kuba unterstützt werde. Gewalt sei heute der wichtigste Exportartikel Nicara-guas. Die Politik der USA müsse bewaffnete Minderheiten oder Druck zu unterstützen.

Bereits vor seiner Rede hatte Reagan auf einer Versammlung des amerikanischen Zeitungsverleger-Verbandes betont, daß die USA "das Feuer, das in unseren Vorgärten brennt, nicht länger ignorieren" könnten. Die Men-schen dieser Hemisphäre seien alle Amerikaner, und alle von uns haben ein lebenswichtiges Interesse

300 Mill. Verlust

rtr, Wolfsburg Der Volkswagen-Konzern hat

das Geschäftsjahr 1982 nach einem

Vorjahresüberschuß von 136 Mil-

lionen Mark mit einem Fehlbetrag von 300 Millionen Mark abge-

schlossen. Der Vorstandsvorsitzen-

de der Volkswagenwerk AG, Carl

Hahn, teilte mit, bei einem im Kon-zern um 1,2 Prozent rückläufigen Umsatz von 37,4 Milliarden Mark

habe die AG bei einem um 2,3 Prozent auf 27,0 Milliarenden Mark gesteigerten Umsatz noch einen

Jahresüherschuß von 33 Millionen

Mark ausgewiesen (Vorjahr: 120 Millionen Mark). Im Hinblick auf den Verlust im Konzernbereich ha-

be VW die Ausschüttung einer Di-

vidende nicht vertreten können.

Dieser Verlust sei bei der Volkswa-gen of America mit 347,3 Millionen Mark entstanden.

Seite 11: Ein schwieriges Jahr

Kohl: Osthandel kein Gipfelthema

Mit Fanfani einig / Fehlschlag von Versailles darf sich nicht wiederholen

den Umweltschutz bei VW-Konzern

an einer Zukunft der Demokratie und der Freiheit". Die Rede Reagans stieß auf scharfe Kritik. So warf Opposi-tionssprecher Christopher Dott Reagan Ignoranz vor. Statt gegen die Ursachen der Revolution vorzugehen, betreibe der Präsident eine teure Politik der massiven Aufrüstung. Die USA seien diesen Weg in einen "dunklen Tunnel endloser Einmischung" in Vietnam schon einmal gegangen.

Eine Blitzumfrage des Fernsehsenders ABC nach der Rede Reagans läßt darauf schließen, daß jetzt mehr Amerikaner die USA ka bedroht sehen.

SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz schrieb in einem Beitrag für den "Rheinischen Merkur": Sollten die Europäer Reagans Kurs in Mittelamerika folgen, werde das dazu führen, "daß ganze Völker dem Kommunismus in die Hände getrieben werden".

Seite 2: Das Feuer im Hinterhof Seite 8: Was Bonn zahlte

#### Oslo setzt Suche nach U-Boot fort

Die norwegische Marine hat gestern trotz des Einsatzes mehrerer Schiffe keine Spur von dem vermuteten fremden U-Boot entdecken können, das 24 Stunden zuvor in einem Seitenarm des Hardanger-Fjords von zwei Tauchern gesichtet wurde. Es sei sicher, so erklärt ein hoher Offizier, daß sich zum fraglichen Zeitpunkt weder ein norwegi-sches noch ein U-Boot eines NATO-Landes in diesem Fjord aufgehalten habe. In Oslo hießes, man wolle "bis auf weiteres" die Suche fortsetzen. Daß es sich dabei um ein sowietisches U-Boot handeln könnte brachte der norwegische Admiral Ellingsen in Zusammenhang mit einem bevorstehenden Besuch von Einheiten der Atlantikflotteder NA-TO in Bergen.

Seite 2: Nordlicht, flackernd Seite 3: Lautios krabbelt der Spion

#### Überprüfung am Ort Tod in Wartha / Wieviele starben früher schon? hrk/W. K. Bonn/Berlin de, umfassende und detaillierte Die "DDR"-Behörden haben dem stellvertretenden Leiter der

"DDR" verweigert Bonn

Rechtsabteilung der Ständigen Vertretung Bonns in Ost-Berlin, Hans Henning Kaysers, nicht er-laubt, sich am Grenzübergang Wartha die Kontrollbaracke anzusehen, in der am Dienstagabend der 68jährige Heinz Moldenhauer aus Hessen während einer "eingehenden Belehrung gestorben war. Nach Informationen der WELT wurde dem aus Berlin angereisten Beobachter auch ein Gespräch mit DDR\*-Zöllnern verweigert. Nach eineinhalbstündigem Warten erhielt der Beamte den ablehnenden Bescheid.

Die Bundesregierung ist auch mit den übrigen Ergebnissen der Recherchen des von der Ständigen Vertretung entsandten Beamten vor Ort nicht zufrieden. "Was wir bisher gehört haben, reicht nicht aus", sagte gestern ein Sprecher des Bundesministeriums für innerdeutsche Beziehungen auf Anfrage.

Nach seinen Angaben konnte Kaysers in Eisenach mit dem Not-arzt des Krankenhauses und dem Ärztlichen Direktor sowie mit dem Erfurter Gerichtsmediziner Professor Dieter Leopold sprechen. Der Gerichtsarzt hatte den Leichnam noch in der Nacht obduziert. Die Untersuchungen hätten einwandfrei einen "natürlichen Herztod" ergeben, wurde dem Bonner Beamten mitgeteilt. Es seien keinerlei Verletzungen festgestellt worden.

Die Bundesregierung hat nach den Angaben des Sprechers von Minister Windelen die Ständige Vertretung angewiesen, "nochmals beim Außenministerium vorstellig zu werden und auf eine eingehen-

Darstellung zu dringen". Außerdem erwarte die Bundesregierung einen abschließenden Obduktionsbericht zu dem tragischen Tod des aus der hessischen Grenzgemeinde Philippstal stammenden Schlos-

Der frühere Ministerialdirektor im innerdeutschen Ministerium, Hermann Kreutzer, erkärte der WELT, die Bedingungen, unter de-nen Personen aus der Bundesrepublik im Osten "angefaßt" würden, seien in den vergangenen Jahren sucht worden. "Ich habe damals schon immer den Verdacht geäu-Bert, daß Vernehmungen in DDR-Grenzbaracken oder in anderen Dienststellen Auslöser von Herzinfarkten gewesen sein könnten", sagte der von dem früheren Bun-desminister Egon Franke (SPD) 1980 in den einstweiligen Ruhestand versetzte hohe Beamte. "Die frühere Bundesregierung ist solchen Vorgängen keineswegs so in-teressiert nachgegangen, wie dies notwendig gewesen wäre", betonte Kreutzer, der seit 1967 zunächst in Bonn, später als Leiter der Berliner Vertretung des Ministeriums mit innerdeutschen Vorgängen befaßt

Im Kontrollpunkt Wartha mußte. wie weiter bekannt wurde, am 22 April ein Arzt gerufen werden, um einem Reisenden eine Beruhigungsspritze zu geben. Der Mann und seine Ehefrau waren bei der Einreise wegen des Mitführens von Druckerzeugnissen verhört worden. Nach der Behandlung im Ei-senacher Krankenhaus war der Mann mit seiner Frau in die Bundesrepublik zurückgeschickt wor-

Seite 4: \_Seelische Belastungen

## Warschau verschärft den Ton gegenüber den USA

Erstmals formeller Protest gegen amerikanische Sender

AFP/AP/dpa, Warschau Vier Tage vor dem I. Mai, zu dem die Untergrundführung von "Soli-darität" zu Demonstrationen aufgerufen hat, haben die polnischen Behörden die USA beschuldigt, über ihre polnisch-sprachigen Sender Unruhen in Polen hervorrufen zu wollen. Das polnische Außenmi-nisterium ließ dem Geschäftsträ-ger der amerikanischen Botschaft, Herbert Wilgus, eine Protestnote überreichen.

Die staatlichen polnischen Medien hatten sich bereits früher über die Sendungen der amerikani-schen Rundfunkstationen "Stimme Amerikas" und Radio Freies Europa beklagt. Doch ist es nach Auskunft amerikanischer Diplomaten das erste Mal, daß die Sendungen zum Gegenstand eines formellen Protestes bei der US-Botschaft gemacht wurden.

In einer Meldung der polnischen Nachrichtenagentur PAP heißt es dazu, die Programme dieser beiden Rundfunkstationen hätten einen "aggressiven Charakter". Sie ver-folgten das Ziel, "die Lage in Polen durch das Anheizen von sozialen Unruhen, Gewalt auf den Straßen

und durch andere Verletzungen der öffentlichen Ordnung zu destabilisieren". Die Programme der Sender enthielten oft "direkte Anweisungen für zerstörerische Elemente in Polen, in ihrem Kampf gegen die verfassungsmäßigen Prinzipien des politischen und wirtschaftlichen Systems".

Das polnische Außenministerium ordnete am Mittwoch die Schließung der amerikanischen Bibliothek in Warschau an, die in den Räumen der amerikanischen Botschaft untergebracht ist. Regierungssprecher Jerzy Urban erklärte dazu, die Bibliothek habe Aktivitäten betrieben, die den Rahmen der internationalen Rechte und Gepflogenheiten gesprengt hätten. Unter anderem seien Filme und Fernsehprogramme gezeigt worden, die von verleumderischem Charakter gegenüber der polni-schen Volksrepublik geprägt gewesen seien.

Die Schließung der amerikani-schen Bibliothek wird als ein weiteres Zeichen der Verschlechterung der diplomatischen Beziehungen zwischen Warschau und Washington gewertet.

## Lioute in der WFIT

|                                                       |             | act andri               |       |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|
| Meinungen: Gewaltverzicht gegen die Absicht Jesu sein | <b>kann</b> | Sport: Hansi Müller muß | wiede |
|                                                       | <b>S.</b> 2 | um seinen Platz bangen  | S.    |

Fernsehen: Die "Deutsche Welle" eine Leben mit der Garnison feiert 30. Geburtstag Zukunft für Falkland? S. 3

S. 5

Stuttgart: Keine "Vorreiterrolle" Wirtschaft: "Die Abgabenlast der Unternehmer nicht erhöhen" S. 9

> Kultur: Vor der Utopie geflüchtet -Karl-Heinz Jakohs S.15

Aus afler Welt: Der Michel bekommt ein neues Gesicht Reise-WELT: Lüneburger Heide Hermann Löns als Reiseführer S. 6

Kohl wies darauf hin, daß die NATO eine Studiengruppe zur Prüfung der Osthandelsfrage ein-gesetzt habe. Diese Gruppe werde ihren Schlußbericht wahrscheinlich erst Ende des Jahres vorlegen,

also zu einem Zeitpunkt, zu dem

auch das Fazit aus den amerika-nisch-sowjetischen Raketenver-

ŗ,

Der Bundeskanzler schloß nicht aus, daß "am Rande" des Williams-burg-Treffens die bis dahin vorlie-genden Ergebnisse der NATO-Stu-dien zum Osthandel erörtert werden könnten. In deutschen Delegationskreisen wurde die Außerung Kohls dahingehend interpretiert, daß Bonn nicht die Absicht habe, von sich aus den Osthandel auf die Tagesordnung zu setzen.

sich nach Darstellung Kohls einig, daß vom Williamsburg-Gipfel "ei-ne Botschaft der Hoffnung ausge-hen" müsse. Als dort anstehende Diskussionsthemen nannte er den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, die Wiederbelebung der Weltwirt-schaft, die Verschuldung vieler Länder, den Handel Europas mit Amerika und Japan und die Anzei-chen für einen Rückfall in Prakti-

Deutschland und Italien sind

handlungen in Genf gezogen werden müsse.

Der Bundeskanzler schloß nicht ken des Protektionismus. Wichtig sei es, all diese Fragen "im Geiste der Allianz" zu behandeln.

Auf die Genfer Raketenverhandlungen eingehend, sprach der Kanzler – auch im Namen der Italiener – von der "großen Ernsthaf-tigkeit", mit der die Amerikaner verhandelten. Von der Bundesre-publik Deutschland und von Italien seien sie ermutigt worden, "das Menschenmögliche zu tun", um zu einem positiven Ergebnis zu kommen. Beide Länder seien aber auch entschlossen, den NATO-Doppelbeschluß von 1979 "in beiden Teilen einzuhalten".

Den einzigen Mißklang gab es bei der Erörterung der europäi-schen Agrarpreise. Den Italienern gelang es offensichtlich nicht, Kohl die Zustimmung zum Abbau der EG-Subventionen für deutsche Agrarprodukte abzuringen.

# DIE WELT

## Nordlicht, flackernd

Von Reiner Gatermann

Ich glaube, es ist eindeutig, daß Worte nicht ausrei-chen, wenn man Willen und Handlungskraft demonstrieren will", sagte Schwedens Chef der Seestreitkräfte, strieren will", sagte Schwedens Chef der Seestreitkräfte, Per Rudberg, einen Tag nach der Veröffentlichung des U-Boot-Schutzberichtes. Die Kommission empfiehlt, um weitere sowjetische Unterwasserbesuche zu verhindern, in den nächsten fünf Jahren rund sechzig Millionen DM zur Verfügung zu stellen. Ministerpräsident Olof Palme kündigte gar an, daß jeder Eindringling künftig damit rechnen müsse, bombardiert zu werden, auch wenn er dabei vernichtet werden sollte.

Dies hört sich alles sehr kraftvoll an. Aber Zweifel kommen auf, wenn die sozialdemokratische Regierung mitteilt, alle Verbesserungen der U-Boot-Abwehr müßten im Rahmen des bisherigen Etats finanziert werden; mit zusätzlichen Geldern könne die Marine nicht rechnen. Sollte man in Stockholm an dieser Auffassung festhalten, würde der geharnischte Protest erheblich entschärft und das Vertrauen in Schwedens Selbstschutzbereitschaft geriete arg ins Wanken.

Es sollte doch wichtiger sein, mit Hilfe von Überwachungsanlagen eventuelle Eindringlinge frühzeitig zu entdecken, als sie erst bis zur Haustür kommen zu lassen, um sie dann – falls man sie wenigstens entdeckt – mit Bomben anzugreifen. In dem sonst so mutig formulierten Kommensieren besteht einer dem sonst sons lierten Kommissionsbericht gibt es anscheinend einen politischen Kompromiß: Die Kostenberechnung für eine effektivere Verbesserung der U-Boot-Jagd, die äu-Berst niedrig angesetzt zu sein scheint, und ihre Finan-

zierung.

Per Rudberg gab darauf die richtige Antwort: "Der sowjetische Militärapparat kümmert sich nicht um Worte. Wollen wir unsere Glaubwürdigkeit behalten, ist dies nur mit militärischen Mitteln möglich." Palme freilich kümmert sich auch nicht um Worte.

## Aus der Schule geplaudert

Von Peter Philipps

Wer sich in den vergangenen Jahren mit Kritik an der reformierten Oberstufe öffentlich zu Wort meldete, mußte erst einmal den Ideologie-Vorwurf einstecken. Dann wurden von den Apologeten die vermeintlichen Vorzüge herausgestrichen: Die Schüler lernen frühzeitig das wissenschaftliche Arbeiten und finden sich dadurch besser an der Universität zurecht; sie können sich nach ihrer Neigung spezialisieren; die Leistungen, ausgewiesen durch Abiturnoten, würden besser.

Doch die Universitäten merkten als erste, daß die Politiker hier von einem Ideal-Schüler ausgegangen waren, der im üblichen Pennäler-Alltag so gut wie nie vorkommt, schon gar nicht unter dem Numerus-clausus-Druck.

Das Beruhigende ist, daß aber nicht nur die Hoch-schullehrer, sondern auch die Absolventen selbst den Bezug zur Realität trotz aller politologischen und sozio-logischen Nebelkerzen nicht verloren haben. Aus einer Umfrage des renommierten "Hochschul-Informations-Systems" unter betroffenen Studenten wurde dadurch eine eindrucksvolle Mängelliste der reformierten Oberstufe:

39,5 Prozent gaben zu, daß sie die Fächerwahl in der Oberstufe nur betrieben haben, um einen möglichst guten Notendurchschnitt zu erreichen. Damit korrespondiert dann noch die Erkenntnis, daß Schüler dieses Oberstufen-Typs "signifikant bessere Abiturnoten-Durchschnitte erhalten als ihre Kollegen an herkömmlichen Oberstufen".

Zum "Dünnbrettbohren" kommt also noch die Noteninflation hinzu. Und hinterher, an der Universität oder bei einer sonstigen Berufsausbildung, beginnt dann der große Katzenjammer, weil das Wissensfundament fehlt.

So geben auch 26,5 Prozent zu, daß sie heute eine andere Fächerwahl treffen würden. 47,3 Prozent beklagen im nachhinein die Vernachlässigung der Allgemeinbildung in der reformierten Oberstufe, 32 Prozent die zu frühe Spezialisierung. Da außerdem 26,1 Prozent die Auflösung des Klassenverbandes beklagen, sind alle Argumente der Kritiker gegen diese Reform von den Betroffenen selbst eindrucksvoll bestätigt worden. Nur: Wann werden die verantwortlichen Kulturpolitiker die Konsequenzen ziehen?

## Land unter, Land auf

Wie lange ist es her? Nicht einmal zwei Wochen. Da haben wir alle, die wir auf dem Trockenen saßen, im Fernsehen und in den Zeitungen die Bilder von den überschwemmten Straßen und Häusern an Rhein, Mosel, Neckar und Saar gesehen, und es sind uns vielleicht Schauder des Mitgefühls, aber auch Schauder der Erleichterung über den Rücken gelaufen, daß wir bei uns keinen Schlamm und keinen Dreck in Erdgeschoß und Keller beseitigen müssen. Die armen, armen Leute, haben wir gedacht.

Aber nun schreiben die armen, armen Leute von der Mosel an die Medien flehentliche Briefe, man möge doch jedermann mitteilen, daß das Ganze gar nicht so schlimm sei. Wasser und Schlamm seien längst abgelaufen und beseitigt, die Hotelbetten neu bezogen, die Spazierwege sauber, und überhaupt sei alles wieder bestens in Ordnung.

Soll man sich nun genarrt fühlen mit seinem Mitleidsschauder? Natürlich nicht. Die Menschen am Wasser sind nur eben ein anderes Auf und Ab gewöhnt. Wenn es vor vierzehn Tagen (zu Recht) hieß, dies sei das schlimmste Hochwasser seit fünfundzwanzig Jahren,

dann steckte dahinter nur die Tatsache, daß zum Bei-

spiel das Hochwasser von 1982 etwas weniger schlimm war als dieses.

Das heißt nicht, daß Fernsehen und Zeitungen so eine Überschwemmung nicht zeigen oder nicht auch eine Katastrophe nennen sollten (die sie für viele immer noch ist). Aber wenn die Menschen dort mit ungeheurem Fleiß, Eigenhilfe, Handwerkerüberstunden und einem bewundernswerten Gleichmut sofort ans Werk gehen, um die Schäden zu beseitigen, dann sollte man sie nicht auch noch durch allzu dauerhaftes Mitgefühl (sprich Fernbleiben) bestrafen: Im übrigen: Bittbriefe dieser Art sind vernünftiger und sympathischer als solche an die Staatskasse.



## Das Feuer im Hinterhof

Von Heinz Barth

Fünf Minuten, bevor die sini-ster tickende Uhr der Hemisphären-Anarchie die Geisterstunde schlägt, hat Ronald Reagan den Angriff als beste Verteidigung gewählt. Er rief beide Häuser den Sonderstrungen zu einer der Sondersitzungen zusammen, wie sie in der Vergangenheit nur außenpolitischen Ereignissen von unge-wöhnlicher Tragweite wie dem Marshall-Plan oder dem Camp-David-Abkommen reserviert waren. Zum ersten Mal hat er damit Lateinamerika in die Kategorie eines Existenz-Pro-blems für die Vereinigten Staa-ten erhoben. Es war eine Flucht nach vorn, wie noch keiner seiner Vorgänger sie für erforderlich gehalten hatte.

Mehr noch als zum Kongreß sprach Reagan zur Nation. Ohne ihren Rückhalt kann er nicht hoffen, für seine Hemi-sphären-Politik die Unterstüt-zung durch beide Parteien zu finden. Die Hilfe, die er braucht, wenn er verhindern will, daß der Kongreß in der Karibik eine Kapitulation er-zwingt, die für das Selbstverständnis der Amerikaner noch verheerendere Konsequenzen hätte als die Kapitulation in Vietnam.

Die neovietnamesische Neurose hat sich mit alarmierender Geschwindigkeit ausgebreitet. Längst sind die beschämenden Erinnerungen an damals verdrängt. Zwischen den Amerikanern und einer neuen Demütigung steht nur noch die Fortune des Public-Relations-Virtuosen im Weißen Haus. Das Waffenarsenal der vier "Aspirin-Bomber", die Libyens Weltbeglücker über Brasilien umleitete, um dem Waffenbruder Fidel Castro in gut eingespielter Subversions-Solidarität ein Alibi zu schaffen, war selbst für die geübten Spurentilger auf dem Capitol ein wenig zuviel.

Keine der Fiktionen, in die vor zehn Jahren die schmähliche Flucht aus Saigon verpackt wurde, hat heute noch Kurswert. Damals war immerhin mit dem Scheinargument Eindruck zu machen, daß amerikanische Soldaten in einem fer-

nen Land für eine Sache starben, bei der keine amerikanischen Interessen auf dem Spiel standen. Was wirklich auf dem Spiel stand, nämlich das Ver-trauen in die Verläßlichkeit der USA als Verbündeter und ihre Kreditwürdigkeit als Groß-macht, will freilich auch heute noch vielen nicht aufgehen. So sind weiterhin starke Kreise entschlossen, die geopolitische Tatsache zu leugnen, daß sich der Sowjet-Imperialismus in Mittelamerika vor der Haustür der USA etabliert und in ihrem Vorgarten "ein Feuer entzündet hat", wie Reagan es beschrieb.

Daß es hier für Amerika um die Verteidigung seiner Ein-flußsphäre geht, wird nicht einmal von Jurij Andropow be-stritten, der die Sowjetinvasion in Afghanistan mit der ameri-kanischen Nicht-Invasion kanischen Zentralamerikas gleichsetzt. Moskau liefert Kuba zwanzig-mal soviel Militärhilfe, wie die Vereinigten Staaten allen Ländern Lateinamerikas zusammen liefern. Die kubanischen Streitkräfte sind denen Mexikos, das über die siebenfache Bevölkerung verfügt, um das Doppelte überlegen. Der Kongreß leistete keinen nennens-

werten Widerstand, als Jimmy

Carter, der den Sturz des



Reagans Appell: eine neue Reihe von Dominos? FOTO: AP

Somoza-Regimes gefördert hatte, dem neuen Sowjet-Satel-Somoza-Regimes liten Nicaragua finanziell kräftig unter die Arme griff. Damals vertrauten die Lateinamerika-Kenner des Capitols dem Versprechen der Sandinisten, eine pluralistische Demokratie zu schaffen – wie sie zwanzig Jahre früher Fidel Ca-stro geglaubt hatten, er sei kein Kommunist, weil er ein güldenes Kreuz auf der Brust trug.

So großzügig, wie Carter den Domino Nicaragua auf Hoch-glanz polierte, darf Reagan mit der legalen Regierung des nächsten Dominos El Salvador natürlich nicht sein. Da ist die "Macht der Brieftasche" im Weg, auf die der Kongreß mit Nachdruck pocht. Er strich dem Präsidenten die Hälfte der sechzig Millionen Dollar, die er für das von der Guerrilla-Invasion bedrängte Land angefordert hatte. Dabei füllt Washingtons linke Lobby noch schmerzliche Verwunderung, warum die "andere Seite" in El Salvador militärisch so erfolgreich und "unsere Seite so verwundbar" ist.

Wieder einmal begehrt die artei der Nachgiebigen vom Weißen Haus "frische Ideen". Wann hat man das schon einmal gehört? In Vietnam natürlich. Damals war Nixon von ihr beschworen worden, Saigon fallenzulassen und zu Verhandlungen über eine Koalitionsregierung mit den Kommunisten zu zwingen. Das Resultat ist bekannt - nur nicht bei denen, die aus den Erfahrungen von gestern um keinen Preis, auch nicht um den neuer Erniedrigungen, lernen wollen.

Um seinen guten Willen zu zeigen, akzeptierte der Präsident die Forderung nach einem Sonderbeauftragten für Zen-tralamerika, obwohl dessen Aufgabe noch undankbarer ist als die Habibs im Nahen Osten. Aber Reagan hat über den Kopf des Kongresses ans Volk appelliert. Das Volk nämlich hat letztlich zu entscheiden, wieviel ihm die Sicherheit Amerikas und seine Glaubwürdigkeit bei den Verbündeten

## IM GESPRÄCH Karl Ahrens

## Von Gehrden nach Europa

Von Ulrich Lüke

Der Europarat und der deutsche Bundestagsabgeordnete Dr. Karl Ahrens haben eines gemein-sam: Sie sind in den letzten Jahren selten in die Schlagzeilen gerückt. Das könnte sich jetzt ändern. Denn am Montagabend hat die Parla-mentarische Versammlung des Eu-roparates den 59jährigen Sozialde-mokraten aus Gehrden bei Hannower zu ihrem Präsidenten gewählt. Er ist damit der erste Deutsche in diesem Amt überhaupt und Nachfolger von José Maria de Areilza, der der erste spanische Außenminister nach der Franco-Ära gewesen wert

nister nach der Franco-Ara gewesen war.

Die Wahl der 155 Abgeordneten
aus den 21 Staaten des Europarates
fiel auf keinen Neuling. Ahrens ist
seit 1969 Bundestagsabgeordneter
(heute für den Wahlkreis Soltau/
Fällingbostel/Rotenburg) und seit
1970 Mitglied der Parlamentarischen Versammlung in Straßburg.
Der Jurist und Ministerialdirigent
räumt heute unumwunden ein,
daß der Europarat seit einiger Zeit daß der Europarat seit einiger Zeit gegenüber dem Europäischen Par-lament ins Hintertreffen geraten ist. Kein Wunder, denn die Parla-mentarische Versammlung hat noch weniger Kompetenzen als das Parlament. Ihre Abgeordneten werden von den nationalen Parla-menten entsandt. Donnelmandet menten entsandt. Doppelmandat

menten entsandt. Doppelmandat heißt Doppelarbeit, und wenn man bedenkt, daß Ahrens' Wahlkreis so groß wie das Großherzogtum Luxemburg ist, weiß man, wie begrenzt der Einsatz sein muß.

Der neue Präsident, der wahrscheinlich zwei Jahre amtieren wird, hat sich davon nicht abhalten lassen. In den dreizehn Jahren seiner Zugehörigkeit zur Straßburger Versammlung hat er sich vor allem Versammlung hat er sich vor allem im Bereich der Raumordnung engagiert. Er will den Europarat wie-der stärker ins Blickfeld rücken. Sein Vorgänger hat sich dazu ein



probates Mittel einfallen lassen prominenten Besuch Im Oktober war François Mitterrand Gast in Straßburg, im Januar Bundespräsident Karl Carstens, nun sprach Italiens Staatspräsident Sandro Pertini zu den Abgeordneten Er-hebliches Echo erhofft sich Ahrens auch von der Konferenz aller De-mokratien der Welt, die im Oktober in Straßburg stattfinden wird.

Doch damit nicht genug: "Ob wir nun formal zuständig sind oder nicht", sagte Ahrens, "wir müssen uns um die Friedensdiskussion in Europa, um die Probleme der Arbeitslosigkeit, um Umweltschutz und Kulturpolitik stärker kümmern." Schließlich will Ahrens den alten Anspruch des Europaraieser-neuern – ein Anwalt der Menschen-rechte zu sein. Der Europarat vertrete nur die freie Hälfte des Kontinents, sagt Ahrens, und fügt hinzu-"Wir werden Unrecht auch weiter-hin Unrecht nennen, gleichgültig wo es geschieht."

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

Die Grenze ist seit der zweiten Hälfte der sechziger Jahre von den Bundesregierungen und deren Ko-alitionsparteien teils mehr und teils weniger verharmlost, aber in jedem Falle zur Gewöhnung an-empfohlen worden Das kommt empfohlen worden. Das kommt jetzt zum Bewußtsein. In Wirklichkeit entwürdigt, verschüchtert und deformiert sie auch diejenigen Westdeutschen und West-Berliner, die sich bei ihrem Überschreiten "korrekt" verhalten, indem sie sich den polizeistaatlichen Zwängen auf der anderen Seite sozusagen unterwerfen. Und sie ängstigt jene anderen möglicherweise zu Tode, die sich im Grunde normaler verhalten, wenn sie sich den widernatürlichen Zwängen nicht beugen.

DARMSTÄDTER ECHO Amtliche Prozeduren können auch an einer westlichen Grenze unangenehm und sogar aufregend sein; aber niemals wird der Betroffene sich so ausgeliefert und schutzlos vorkommen wie im Um-gang mit den DDR-Behörden. Daß dies so ist, liegt weniger an den Reisenden als am SED-Regime, seiner besonderen Grenze, seinen besonderen Methoden und seinem besonderen Ruf. Deshalb könnte die DDR selbst dann nicht von Mitverantwortung freigesprochen werden, wenn die beiden Bundes-bürger aus unbegründeter Angst gestorben sein sollten.

BERLINER MORGENPOST

Als der Kraftfahrer Burkert in einer Verhörbaracke in Drewitz ums Leben kam, wurde eine Wo-che lang versucht, den Vorfall zu vertuschen und zu verniedlichen. Diesmal, nach dem tragischen Tod des Rentners Moldenhauer am Kontrollpunkt Wartha, reagierten Behörden und Politiker in Ost und West schnell Ost-Berlin bot unver-

züglich an, westdeutschen Unter suchungsbehörden vor Ort Rede und Antwort zu stehen; Bonn war und Antwort zu stehen; Bonn war mit markigen Erklärungen zur Stelle. Aus taktischen Fehlern hat man also gelernt – was aber haf sich in der Sache bewegt? Mancher mag gehofft haben, daß Erich His-necker nach dem Fall Burkers-und sei es nur aus atmosphäsischen Gründen – seine Psychotes roristen an den Grenzen und auf den Transitwegen zurückgepfiffen hätte. Das Gegenteil ist erwiesen Das sollte Anlaß für die Regierung in Bonn sein, nur das zu tur, was in Bonn sein, nun das zu tun, was ein Sprecher des innerdeutschen Ministeriums gestern vollmundig versprach: der "systemimmanenten Unmenschlichkeit" mit spürbaren Maßnahmen zu begegnen

#### NEUE OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

Fran Berg

Für die Bundesregierung darf es nach diesem Vorfall nicht mit der lückenlosen Aufklärung getat sein, die nach den letzten Erfah rungen erwartet werden darf: Sie muß vor allem im Interesse Berlins darauf drängen, daß sich bei der Grenzkontrolle etwas ändert, daß ein zivilisierter Umgang mit den Transit- und Besuchsreisenden ge-währleistet wird. Für den freien Teil der Stadt sind die Zugangswege unentbehrliche Lebensadern.

BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG

Was geht denn nun wirklich an den Grenzen zwischen der Bundesrepublik und der DDR vor sich?. Wird dort heute noch ebenso ver-hört und "belehrt" wie seit Jahr und Tag – und das war schon im-mer schikanös und aufregend ge-nug –, oder ist eine zusätzliche Ver-schärfung eingetreten? Werden bundesdeutsche Reisende in einer Art von den Volkspolizisten behandelt, die bei gesundheitlichen labilen Personen das Risiko des Herz-todes erhöhen?

# Verzicht auf Gewalt kann gegen die Absicht Jesu sein Die deutschen Bischöfe: Der Bürger bleibt zur Verteidigung des Friedens aufgerufen / Von Enno v. Loewenstern

Am auffälligsten ist der Unter-schied zwischen den beiden Hirtenbriefen – dem amerikanischen "zweiten Entwurf" vom Oktober 1982 und dem deutschen Hirtenbrief dieser Wochewohl im Niveau. Am wichtigsten ist er zweifellos auf dem Gebiet der Redlichkeit.

Es ist faszinierend, wie der deutsche Hirtenbrief die Geschichte der Friedenslehre darstellt, beginnend mit dem Alten Testament, dann die Botschaft Christi erläuternd und schließlich einen brillanten Abriß der Völkerrechtsgeschichte seit der frühchristlichen Ära gebend, ohne dabei die nicht immer problemlose Rolle der Kirche selber zu beschönigen. Der amerikanische Hirtenbrief kommt dieser Darstellung dessen, was in die Lehre vom gerechten Krieg heu-te – der deutsche Hirtenbrief empfiehlt den klärenden Ausdruck "gerechte Verteidigung" einmündet, intellektuell nicht einmal nahe.

Aus diesem Ansatz folgt der zweite auffällige Unterschied:

ohne Recht und Gerechtigkeit nicht möglich ist, daß die Menschenrechte eingeklagt werden müssen, wo immer sie verletzt werden. Denn "es ist in der Tat eine bezeichnende Tatsache, die mehrmals durch die Erfahrungen der Geschichte bestätigt worden ist, daß nämlich die Verletzung der Menschenrechte mit der Verletzung der Rechte der Nation Hand in Hand gehen" (Johannes Paul II. in "Redemptor hominis"). Nicht nur der Papst und seine Nation haben die Erfahrung gemacht, daß von Machthabern, die wehrlose Menschen in ihrem Bereich unterdrücken und mißhandeln, kaum erwartet werden kann, daß sie Menschen außerhalb ihres augenblicklichen Bereichs besser behandeln, sobald diese wehrlos werden.

Dies wiederum mündet in eine klare Analyse heutiger Gefahren ein: "Bedrohung der Freiheit von Nationen und deren Bürgern durch totalitäre Systeme, die in ihrem Herrschaftsbereich Mendas Beharren des deutschen Hir-tenbriefs darauf, daß ein Friede und die außerdem versucht sein

könnten, ihre Macht zur Expansion oder zur politischen Einflußnahme und Erpressung zu nutzen."

Das System, das im Vordergrund steht, wird furchtlos mit Namen genannt: "Für den Ost-West-Konflikt liegt eine Hauptursache in der Spannung zwischen dem ideologischen Anspruch des kommunistischen Systems, der auf Klassenkampf und Weltrevolution gerichtet ist, und den Menschenbildern, die im Gegensatz dazu eine freiheitliche Rechts- und Sozialordnung als Grundlage menschlichen Zusammenlebens fordern."

Da ist ein himmelweiter Unterschied zu jenem amerikanischen Entwurf, der "Antisowjetismus" kritisiert und den sowjetischen Führern bescheinigt, sie seien geschaffen nach dem Ebenbild und Gleichnis Gottes".

Die Bedrohung der Freiheit von Nationen, die Nutzung von Macht zur Expansion und Erpressung können nach dem Zweiten Weltkrieg an einem fortgesetzten Schulbeispiel studiert werden. Wie die UdSSR ihre rie-

sige Militärmacht um keinen Mann abbaute, während die USA ihre Truppen demobilisierten; wie Moskau 1946 den Baruch-Plan zur Atomkontrolle ablehnte und statt dessen den Bau seiner Atombombe betrieb, wie es durch Shdanows Zwei-Lager-Doktrin 1947 praktisch den Weltkonflikt festschrieb entgegen allen amerikanischen "One-World"-Bestrebungen; wie es den ersten militärischen Angriff schon 1948 gegen den Westen führte durch die Blockade Berlins; den zweiten dann 1950 im Osten, in Korea; wie es dann in Vietnam und seither an manchen anderen Stellen Erfolg hatte.

Die deutschen Bischöfe zählen die Beispiele nicht auf, aber sie sagen klipp und klar: "So ist auch das Wort Leistet dem, der euch Böses antut, keinen Widerstand' (Matthäus 5, 39 a) kein neues - nun radikaleres - Gesetz, aus dem für das Handeln des einzelnen oder des Staates unter allen Umständen ein Verzicht auf Anwendung von Gewalt abzuleiten wäre. Wo ein solcher Verzicht auf Kosten des Wohles anderer, zumal Dritter, geht,

kann er sogar gegen die Absicht Jesu sein: in seinem Namen haben Christen um der Nächstenliebe willen zugunsten von Armen, Schutzbedürftigen und Entrechteten deren Unterdrükkern wirksam entgegenzutre-

Und: "Gegenüber der anhaltenden Bedrohung durch totalitäre Systeme bleibt der Bürger zur Verteidigung eines Friedens aufgerufen, der durch die Achtung der Menschenwürde und durch konkrete Freiheiten bestimmt wird." Dies erfordere vor allem eine geistige und moralische Auseinandersetzung mit den ideologischen Grundlagen des Marxismus-Leninismus, in der "der Zusammenhang von Frieden, Freiheit, Recht und Gerechtigkeit als Schlüssei zur langfristigen Lösung der heutigen Probleme" sichtbar wird. "Dennoch kann diese Verteidigung einstweilen auch auf einen militärischen Beitrag-nicht verzichten." Hier, mit anderen Worten, ist eine kirchliche Botschaft, die sich auf den Heiligen Geist stützt, nicht auf den Zeitgeist.

# Pach Euro Lautlos krabbelt der Spion über den Grund der Östsee

ie beiden Unterseeboote sind zusammengekoppelt wie zwei Raumschiffe. Das große U-Boot trägt das kleine auf seiner Oberseite genau wie eine weibliche Kröte die männliche im Frühjahr Krote die mandiche im Frunjahr bei einer Wanderung zu der sump-figen Stelle der Paarung. Zwei so-wjetische Unterseeboote bereiten sich im Huckepack auf einen der geheimsten Spionageeinsätze in der dunklen Unterwasserweit vor. So könnte das Unternehmen aus-

gesehen haben: Die Schleuse zwi-schen den beiden Druckkörpern öffnet sich. Zwei Menschen klettern durch einen engen Gang von dem einen Körper in den anderen. Es ist so, als würden zwei Kosmonauten aus der Erdaußenstation Saljut im Vakuum-Meer in das angekoppelte Zubringerraumschiff Sojus umsteigen. Dann trennt sich der kleine Körper von dem großen im Baltischen Meer vor der schwe-dischen Küste und ist auf sich al-

Batterien speisen Elektromotore mit Energie für die leise Schleich-reise durch die gefährlichen Ge-wässer vor der vielgliedrigen Küste mit ihren Unterwasserbuckeln, Rundhöckern oder Schären. Es ist eine riskante Reise durch teilweise versunkenes Land mit Klippen, die jeden Augenblick den Druckkörper aufreißen können.

A STATE

100

·-· 2005

===

.....

EVENUE

....

Ziel der riskanten Exkursion dieses Mini-U-Bootes ist der Marineinselstützpunkt Muskő rund 60 Kilo-meter südlich von Stockholm, Die schwer bewachte Basis ist in Fels eingesprengt. Gewaltige Felsaus-höhlungen bieten in Krisenzeiten Torpedobooten Schutz. Ein Hauptquartier für den Verteidigungsstab ist ebenso wie ein Lazarett bombensicher angelegt.

Die Unterwasserkarten sind höchst mangelhaft, Doch der künstliche Fisch sendet Schall-energie in Impulsen aus. Mit akustischen Mitteln wird der Meeresboden prazise vermessen. Errei-chen die Schallwellen einen Körper unter Wasser, wird ein Echo zurückgeworfen. Das Kunststück ist es, dieses Echo zu deuten. Denn die bekannte Geschwindigkeit des Schalls im Wasser ändert sich mit dem Salzgehalt der Meeresgegend, dem Druck und der Temperatur.

Der Unterwasser-Spion aus Moskau strahlt für seine Feinnaviga-tion durch die unwegsame Untervasserwelt vor der schwedischen Küste keine Signale aus, die seine Position verraten könnten; denn das Kleinst-U-Boot navigiert akkurat nach dem Prinzip der Träg-heitsnavigation. Ein Trägheits-Autonavigator ist das Herz der sowje-tischen Unterwassermaschine, Kreisel, Beschleunigungsmesser und ein Digitalcomputer hefern die Navigationsinformationen sowie die Daten für die Lage des U-Bootes. Kontinuierlich werden Kurs, Geschwindigkeit und Position an-

den Stützpunkt Muskö heran. Als es gilt, immer behutsamer zu operieren, die schwedischen "Unterwasserohren" zu umgehen, die mit ihren passiven Sonargeräten nach Schraubengeräuschen lauschen, läßt sich das Mini-Boot auf sein Kettenlaufwerk herab und krabbelt weiter über den Meeresboden dahin. Genauso, wie einst der sowjetische Roboter Lunochod über den Mondboden krabbelte. Die Sowjets spielen auch auf dem Grund der Ostsee ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der Robotik aus.

Der Unterwasserspion tastet sich

ZEICHNUNG: NORTH AMERICAN AVIATION

Königsberg

Mit Mini-U-Booten experimentieren auch die Amerikaner. Die Zeich-

Muskö

**EUstsee** 

nung zeigt den Einsatz auf dem Meeresboden, am Fuß einer Bohri

Karlskrona

Dánzig

Stockholm

gezeigt. So schleicht sich der Unterwasser-Aufklärer Moskaus an

und bis in den Hafen von Stock-holm vor. Würde er jetzt auftau-chen oder sein Periskop heraus-stecken, läge schräg gegenüber das königliche Schloß. Als der Auftrag erfüllt ist, macht das Zwerg-U-Boot kehrt, und der Trägheitsnavi-gator führt es auf Gegenkurs zum Rendezvous mit dem Mutterschiff.

Warum betreibt die Sowietunion in flagranter Verletzung der Ho-heitsrechte systematisch gegen Schweden gerichtete Operationen mit wenigstens 40 dokumentierten Souveränitätseinbrüchen allein im vergangenen Jahr? Warum entckeln die Sowjets eine so komplizierte Technik, in die Küstenge-wässer eines neutralen Staates mit der Gefahr einzudringen, sich beim Ertappen vor der Weltöffentlich-keit zu blamieren?

Die Antwort scheint eindeutig:
Die expandierende Macht der Sowjetunion strebt die Beherrschung
der Gegenküste an. Durch die anhaltende Operation der U-Boote
soll der natürliche Schärenschutznanze der Küste und der verstelle panzer der Küste und der vorgela-gerten Inseln von unten aufgerissen werden. Durch die exakte Kar-tierung des Meeresbodens und der Hindernisse soll der Schutz durch die Schären durchlöchert werden, damit blitzartige Landeoperationen möglich werden. Moskau hat mit der Vermessung der Gewässer die Voraussetzung einer Besetzung Schwedens getan. Ein integrales Element der See-

herrschaft ist die Erforschung und Vermessung der Küstengewässer. Denn die Macht einer Flotte wird nicht allein in Schiffseinheiten und deren Feuerkraft gemessen. Auch die genaue Kenntnis der Küste eines potentiellen Landegebietes ist eine Waffe. Ganz offensichtlich kam es der Roten Flotte darauf an, die Eingänge zu den Küstenbefe stigungen von Karlskrona oder Muskö exakt zu erkunden. Auch das Einbrechen in den Hafen von Stockholm muß als Vorbereitung eines Stoßtruppunternehnens in die Hauptstadt von Schweden gewertet werden.

Militars, Wissenschaftler und Ingenieure sind davon überzeugt, daß die, von den wahrscheinlich zur Whisky-Klasse zählenden größeren U-Booten, abgesetzten Mini-U-Boote bemannt und nicht, wie vielfach spekuliert, unbemannte Fernlenkkörper waren. Diese Gewißheit stützt sich darauf, daß sich Radioenergie elektromagnetischer Wellen im Wasser kaum fortpflanzt. So ist auch der Funkkon-takt mit getauchten Unterseebooten außerordentlich schwierig. Die Boote müssen bis auf wenige Meter unter die Wasseroberfläche hochtauchen. Bei der Kontaktaufnahme arbeiten die Bodensender mit sehr langen Wellen. Gleichzei-tig befinden sich Flugzeuge in der Luft, die eine lange Antenne hinter sich herschleppen, um für den Fall Zerstörung der Bodensender die Verbindung mit den U-Booten aufrechtzuerhalten.

Beim gegenwärtigen Stand der Technik ist es nur über Drahtlenkung möglich, Unterwasserkörper, die aus den Torpedorohren von U-Booten gestartet werden könn-ten, fernzusteuern. Diese Drahtlenkung von mit Fernsehkameras bestürkten Unterwassergeräten setzten die Amerikaner beispielsweise zur Bergung der Wasserstoffbom-ben ein, die in den 60er Jahren aus einem strategischen Bomber vor der Küste Spaniens ins Mittelmeer gestürzt waren. Die gleiche Technik wird auch von der Bundesmarine zur Minensuche eingesetzt.

Selbstverständlich wäre es auch möglich, mit Selbstlenkung ausgerüstete unbemannte U-Boote aus den Torpedorohren größerer Einheiten zu starten. In einer Kombination von Trägheitslenkung und optischer Beobachtung über Videokameras wäre es möglich, auf dem Meeresgrund von Wegpunkt zu Wegpunkt automatisch zu navigieren. Aber der Roboter wäre beim gegenwärtigen Stand der Computertechnik nicht in der Lage, auf unvorhergesehene Situationen zu reagieren. Die für solche Unterwasser-Operationen notwen-dige "Software" wird noch nicht beherrscht.



Von PATRICK WATTS

önnen wir uns das leisten, sind die Inseln das wert? So fragen sich viele Briten, und auch viele Bewohner der Falkland-Inseln beschäftigt diese Frage, an die sie durch britische Zeitungen und vor Ort außkreuzende Mitglieder des Unterhauses immer wieder erinnert werden. Denn die Gäste und Kommentatoren aus London versäumen nicht, auf die Kosten der britischen Regierung für den Unterhalt einer Garnison auf den Falklands hinzuweisen.

Viele der 541 Angehörigen gefallener britischer Soldaten, die kürzlich auf die Inseln kamen, mögen sich eine ähnliche Frage gestellt haben. Da standen sie weinend bei ergreifenden Gedächtnis-Gottesdiensten in San Carlos, wo 14 Briten beerdigt sind, und am Falk-land-Sund, wo man der Soldaten gedachte, deren Grab das Meer wurde. Nach vier Tagen waren sich die meisten der 160 Familien aus dem Mutterland einig in der Ant-wort: "Ja, die Opfer war es wert."

Zwischen den Bewohnern der Inseln und den Angehörigen der Gefallenen sind manche Bande geknüpft worden, und es ist geplant, künftig weitere "Pilgerreisen" zum Andenken an die 255 im Krieg mit den Argentiniern getöteten Briten zu organisieren.

Im Hauptort der Inseln, Port Stanley, einst ein verschlafenes Nest mit kaum tausend Einwohnern und ganz wenigen Autos, warteten die Bewohner mit offenen rmen und einer Menge Verpflegung, die gewöhnlich nur an Geburtstagen und Weihnachten aufgetischt wird. Die Straßen dieser "Garnisonsstadt", zu der Stanley geworden ist, sind in einem cklichen Zustand, für den die Militärfahrzeuge sorgen. Immerhin stand in den Schlaglöchern kein Wasser, als die Gäste aus Großbritannien hier waren.

Sir Rex Hunt, der Zivil-Kommissar und ehemalige Gouverneur, empfing sie in seiner Residenz und präsentierte mit seiner Frau, Lady Mavis, stolz die Blumenpracht des Gartens mit seinen weinbehange-nen Mauern. Die Angehörigen der Kriegsopfer konnten sich auch im Büro des militärischen Befehlshabers informieren und die Spuren der zahlreichen Einschüsse in Augenschein nehmen, Erinnerungen an die Invasion der Argentinier vor einem Jahr. Der offenkundige Ein-fluß des Militärs, das heute Port Stanley beherrscht, kann ihnen nicht entgangen sein.

Die einzige Zeitung am Ort, die "Penguin News", wird in Kürze von einem Offizier herausgegeben werden, während sich der eigentliche Herausgeber, Graham Bound, nach England in die Sommerferien begibt. Der militärische Komman-dant steht gleichrangig neben dem Zivil-Kommissar, und beide gingen beim großen Gedenkgottes-dienst in San Carlos Seite an Seite, um – jeder für sich – einen Kranz niederzulegen. Der Militär-Kommandant gehört inzwischen auch dem Exekutivrat an, der alle wesentlichen politischen Entschei-dungen auf den Falkland-Inseln

Nach außen hin zeigen die knapp 2000 Einheimischen kaum Ablehnung gegenüber den britischen Soldaten, die doppelt so zahlreich sind. Schon sehr bald werden 400 der Beschützer, die zur Zeit noch bei Privatleuten untergebracht sind, in neue Baracken umziehen. Eine zweite schwimmende Unter-kunft für 900 Mann ist unterwegs und wird die ernsten Probleme bei der Unterbringung der Soldaten erleichtern. Einer ganzen Reihe der älteren Falkland-Familien wird es leid tun, ihre "jungen Burschen" zu verlieren – denn die bieten nicht nur ihre Gesellschaft an, sondern mitunter auch frisches Brot oder Reserve-Rationen, und die Familien bekommen pro Nacht drei Dollar für ihren uniformierten Gast.

Auf den Schaffarmen hat der Einsatz von mehreren hundert Sol-daten "das gesellschaftliche Leben bereichert", meint Ratsherr Ron Binnie, der die Fitzroy-Farm leitet, die im Besitz der "Falkland Islands Company" ist. Mit 43 Prozent sind die Gesellschafter die größten Landbesitzer der Falklands, und entgegen den Wünschen der Londoner Regierung – Lord Shackle-ton gab die Empfehlung in seinem von Frau Thatcher in Auftrag gegebenen Falkland-Bericht kurz nach dem Krieg – denken sie nicht daran, auch nur ein Stück Land an interessierte junge Farmer zu ver-

Der Bedarf an Weideland ist groß, das Angebot klein

Als kürzlich zwei private Gesellschaften Land zum Kauf anboten, fanden sie schnell Abnehmer, und mindestens noch 50 Käufer sind bekannt, die an mehr Land interessiert sind. Angesichts sinkender Bevölkerungszahlen auf den Falklands scheint eine Art von Landreform geboten zu sein, 150 Jahre haben die Inselbewohner überstanden, indem sie Wolle nach Übersee verkauften. Wie geht es

Die politische Zukunft der Insein könnte durchaus davon ab-hängen, wer bei den kommenden Wahlen in Großbritannien ge-winnt. Der frühere Ratsherr Stewart Wallace zweifelt nicht daran, daß die Labour Party bei einer

Rückkehr zur Macht "sofort mit Argentinien Gespräche über eine Rückpacht beginnen würde". Der Gedanke, die Inseln formell an Argentinien abzutreten und sie dann auf lange Zeit zu pachten, war vor einigen Jahren aufgekommen und verworfen worden.

Leben mit der Garnison –

eine Zukunft für Falkland?

Premierministerin Thatcher rief während ihres Besuchs im Januar, der in kämpferischer Stimmung verlief, begeisterten Zuhörern in der Festhalle zu: "Heute weht der Union Jack über Stanley, möge er immer über Stanley wehen!"

Es gibt keinen Zweifel: Auf den Inseln geht die Furcht um, daß Konzessionen Londons zu einer Neuauflage der Verhandlungen mit Argentinien führen werden. Man hat hier nicht vergessen, daß mehrere britische Regierungen ihren Kurs verließen, um Argenti-nien zu beschwichtigen und über 15 Jahre lang hinzuhalten, bis es die Geduld verlor und die Invasion

Mit großem Argwohn hatte man hier zur Kenntnis genommen, daß London den Angehörigen argenti-nischer Gefallener einen Besuch der Gräber in Darwin erlauben wollte, obwohl es zuvor als Voraus-setzung verlangt hatte, daß die Feindseligkeiten formell beendet werden. Inzwischen ist der Besuch der Argentinier geplatzt, weil Buenos Aires auch Journalisten mitschicken wollte.

Was halt die Zukunft für die Falklands bereit? Ratsherr Terry Peck, der wegen seiner tatkräftigen Hilfe für die Truppen ausge-zeichnet wurde, ist verärgert darüber, daß "das Verteidigungsministerium die Falkland-Inseln in einen Übungsplatz verwandelt". Da-für habe er Beweise. Die Situation sei übel: "Sie können im Grunde genommen ihre Ziele hinsetzen, wo sie wollen – da protestiert nie-mand. Zweifellos ist es für Lon-don insgesamt billiger, Truppen auf die Falklands zu schicken, ob-wohl sie beträchtlich weiter entfernt sind als irgendein Ort in Europa.

Vor dem Krieg hatten die Inseln einem Touristen außer einer be-merkenswerten Tierwelt wenig zu bieten. Jetzt ist auch die Fauna in Gefahr, weil zum Beispiel tiefflie-gende Hubschrauber brütende Vögel stören. Und die sich abzeichnende Zerstörung von Brutstätten der Pinguine hat die Naturschützer aufgebracht. Für neu eintreffende Soldaten hat das Militär kürzlich Informationskurse eingerichtet, und die örtlichen Stellen produ-zierten eine Filmserie über den reichen Tierbestand, die die jungen Soldaten zu besonderer Rücksicht

anhalten soll. Die Bewohner der Falklands glauben durch den Abbruch der Verbindungen zu Argentinien mehr gewonnen als verloren zu ha-ben. Vor der Invasion wurden dringende medizinische Notfälle im britischen Hospital von Buenos Aires behandelt, aber die Falkland-Behörden mußten dafür hohe Kosten tragen.

Die Anwesenheit von Militärärzten hat für die Insel eine verbesserte Versorgung zur Folge. Dringende Fälle werden nun mit Herkules-Maschinen der Royal Air Force (RAF) 4000 Meilen nach Ascension-Island ausgeflogen, und von dort geht es weiter nach England, was noch einmal acht Stunden braucht. Negativ schlägt zu Buche, daß In-sulaner eine zehntägige Seereise nach Ascension-Island in Kauf nehmen müssen, wenn sie einmal raus wollen.

Energie wurde nach dem Krieg sprunghaft teurer

Problematischer wurde auch die Treibstoffversorgung. Früher wurden Kerosin und Gas aus Argentinien importiert, wobei die staatli-che argentinische Energie-Gesellschaft die "Malwinen", wie man dort die Falklands nennt, als Sonderfall behandelte. Danach kosteten 200 Liter Kerosin 60 Dollar, heute müssen für den Import aus dem Mutterland 130 Dollar gezahlt werden. Gasflaschen, die einst für 20 Dollar aus Argentinien bezogen wurden, sind so unerschwinglich geworden, daß die Behörden schon baid you die er Energieart loskom men wollen. Viele Bewohner werden auf die natürliche Energiequelle Torf zurückkommen müssen, von dem es eine Menge gibt, der aber gerade für ältere Leute schwer zu stechen ist.

Sollte es dazu kommen, daß London nicht länger eine Garnison auf den Inseln unterhalten kann, dann werden die Bewohner mit höchster Wahrscheinlichkeit für eine Neuansiedlung an einem Ort ihrer Wahl und für eine finanzielle Entschädigung eintreten. Heute will aber noch keiner so recht diese Möglichkeit in Betracht ziehen.

Mit Dankbarkeit haben die meisten Bewohner die Londoner Ankundigung eines Hilfsprogramms in Höhe von 31 Millionen Pfund aufgenommen. Und da es so gut wie sicher ist, daß für schätzungsweise 800 Millionen Pfund ein neuer Militär- und Zivil-Flughafen ge-baut werden wird, hat die Bevölkerung doch Zutrauen gefaßt, daß sich die Briten auf lange Zeit ein-

Aber die Frage ist: Wie lange können und wollen sie sich das

# deutschen Verbrauchern kennen die Adt

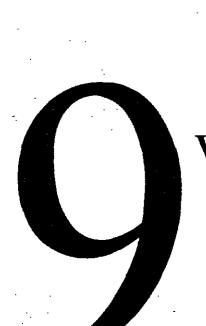



Ein Unternehmen im dynamischen Adt-Verbund. Mit Badezimmer-Ausstattungen und -Einrichtungen,

Garten-und Freizeit-Möbeln, Denn sie Transportbehältern und Lagertechnik. Moderne und prakkennen Allibert. tische Produkte. Allibert-Bekanntheitsgrad:

> 90%! Die Adt Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main.

Die Adt.

Leistungsstark und auf zwei

festen Beinen: Markenartikelbereich und Bauträgerbereich.

Dynamische Unternehmen im Verbund. Feste Marktpositionen, ein breites Kundenpotential und internationale Vertriebsstärke.

Die Adt. Köpfe voller Innovationen. Konzepte mit Wachstumschancen. Eine Aktie mit Zukunft.



Adt Aktiengesellschaft

## Zusage für Lehrstellen bekräftigt

PETER PHILIPPS, Bonn Vertreter der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben in einem Gespräch mit Bundesbildungsministerin Wilms und Repräsentanten der Gewerkschaften in Bonn ihre Zusicherung wiederholt, "daß auch in diesem Jahr jedem hierzu geeigneten und bereiten Jugendlichen ein Ausbildungsplatz angeboten werden soll". Sie bekräftigten ihre Bereitschaft, zusätzlich

30 000 Lehrstellen bereitzustellen. Auch wenn man sich im Ziel einig war, wurde dennoch die derzeitige Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Bonner Wissenschaftszentrum kontrovers diskutiert: Der Vizepräsident des Deutschen Industrie- und Handelstages, Klett, wies darauf hin, daß nach den bei den Industrie- und Handelskammern vorliegenden Daten keine Anzeichen für einen Rückgang des Ausbildungsplatzangebotes zu erken-nen seien. Im Gegenteil signalisierten Erhebungen über die bisher abgeschlossenen Ausbildungsverträge "eine Steigerung gegenüber dem gleichen Vorjahres-Stichtag

um knapp zehn Prozent".
Der stellvertretende DGB-Vorsitzende Fehrenbach sprach demgegenüber davon, daß die Lehrstellen-Entwicklung nicht verharmlost werden dürfe. Er erneuerte die Forderung des DGB, über den gemeinsamen Appell hinaus ein staatliches Sofortprogramm zur Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze zu beschließen. Auch Vertreter der Ange-stelltengewerkschaft (DAG) forderten Bonnauf, regulierende Maßnahmen zur Behebung des Lehrstellen-

mangels zu ergreifen. Die Gewerkschaftsvertreter bezogen sich vor allem auf Zahlen aus der Bundesanstalt für Arbeit, die Präsident Josef Stingl in der Gesprächsrunde noch einmal erläuter-te. Danach hatten sich bis Ende März rund 451 000 Jugendliche bei den Arbeitsämtern um eine Lehrstelle beworben. Dem standen nur 353 000 gemeldete Lehrstellen gegenüber. Frau Wilms relativierte diese Zahlen erneut, und verwies darauf, daß immer weniger Betriebe ihr Lehrstellenangebot an die Arbeitsämter meldeten. Ein aussagekräftiger Zahlenvergleich könne deshalb erst im Herbst dieses Jahres vorgenommen werden.

DRE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maioffices. Postmaster: Send address chan-to German Language Publications, inc., ges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs NJ.

## Keine "Vorreiterrolle" bei den Gummigeschossen

Von XING-HU KUO

Die schweren Geschütze, mit de-nen Grüne aus drei Bundesländern gegen die möglichen Schrot-kugeln bei der baden-württembergischen Polizei geschossen haben, sind in Stuttgart offenbar auf Granit gestoßen. Nach WELT-Informationen ist Innenminister Professor Roman Herzog nach wie vor entschlossen, die Landespolizei mit dieser neuen "Distanzwaffe" auszurüsten. Lediglich in der Zeitfrage ist mit einer Verschiebung zu rechnen. Bisher hatte es immer geheißen, daß noch in der ersten Hälfte diesen Jahres die Ausrüstung mit Gummischrot und den entsprechenden "MZP"-1-Pistolen Mehrzweckpistolen" der Firma Heckler und Koch) in Angriff ge-



nommen werden soll. Nach der von den Grünen erneut entfachten Diskussion um diese neue Waffe ist jedoch nicht mehr auszuschließen, daß aus politischen Erwägungen eine kurzfristige Verschiebung denkbar ist.

Während die Grünen in Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg in ihrem gemeinsamen Protest gegen die geplante Einführung von Gummigeschossen von sieben "herausgeschossenen Augen" bei Einsätzen in der Schweiz sprechen, ist dem Innenministerium in Stuttgart bisher nur ein solcher Fall bekannt. Deshalb weist Herzog immer wieder auf die "Ungefährlichkeit" dieser Waffe "zwischen Schlagstock und Schußwaffengebrauch" hin. Versuche, den Einsatz der neuen Waffe bundesweit in der Innenministerkonferenz zu beschließen, scheiterten bisher an der Bestimmung, daß eine solche Entscheidung einstimmig gefaßt werden muß.

Die Vermutung der Grünen, Baden-Württemberg sei die "Vorreiterrolle" zugedacht worden und die unionsregierten Bundesländer (später dann aber auch die SPDregierten) würden dem Stuttgarter Beispiel folgen, ist in keiner Weise

zu belegen. Eine WELT-Umfrage in den unionsgeführten Ländern zeigte vielmehr, daß dort für die nächste Zeit nicht an eine Polizei-Ausrüstung mit Gummischrot oder Hartgummigeschossen gedacht wird. In Schleswig-Holstein wird darauf hingewiesen, daß Ministerpräsident Uwe Barschel als Innenminister im Sommer 1982 bei der Vorführung von Hartgummiwaffen die Auffassung vertreten habe, solche

Geschosse seien "zu gefährlich". Und Volker Benke, Pressesprecher des Innenministeriums in Hannover: "Es gibt keine solchen Pläne. Innenminister Möcklinghoff hat eher eine Abneigung gegen diese Geschosse." Ähnliche Außerungen kamen auch aus Mainz und

Bei den in Stuttgart in Erwägung gezogenen Gummischrotgeschossen handelt es sich um 27 mal 25 Millimeter kleine "Schrote", die aus den 2,6 Kilo schweren und furchteinflößenden (Kaliber 44) "MZP" abgeschossen werden. 16 Schrote werden dabei in einem Gummigeschoß auf einmal abgefeuert. Besonders "wirkungsvoll" sind die Kugeln in einer Entfer-

nung von zehn und 25 Metern. Geschäftsführer Walter Lamp von der Waffenfabrik Reckler und Koch zur WELT: "Jede Waffe ist gefährlich oder nicht gefährlich. Diese Frage hängt von der Muni-tion ab, die Pistole selber ist nur eine Schleuder, ein Medium."

Die von den Grünen angeführten Beispiele von Schwerstverletzun-gen und sogar Toten in einigen europäischen Ländern hängen offenbar mit "anderen Geschossen" zusammen, die beispielsweise in Nordirland von den Engländern oder von der Züricher Polizei abgefeuert wurden, erläuterte Lamp. Auch Pressesprecher Rieckhoff vom Stuttgarter Innenministerium warnte vor einer "Vermischung" der verschiedenartigen Gummiwaffen: "In der Überlegung ist nur

Die feste Absicht Herzogs, für einen Einsatz des Schrots zu plädieren, hängt sicherlich mit den Mehrheitsverhältnissen im Stuttgarter Landtag zusammen. Die CDU-Fraktion, die ohnehin die ab-solute Mehrheit hat, ist erst Mitte März diesen Jahres in der Haushaltsdebatte entschieden für die neue "Distanzwaffe" eingetreten.

Bestärkt wird der Stuttgarter Innenminister nicht zuletzt auch durch die Unterstützung seines Plans von seiten der oppositionel-len FDP.! Und die ebenfalls nichtregierende SPD hat zwar gewisse Bedenken und Skepsis in dieser Frage geäußert, jedoch sind die Befürchtungen in dieser Frage nicht so schwerwiegend wie etwa in der Frage des CS-Gases.

## "Seelische und physische Belastungen"

Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus über die beiden tödlichen Zwischenfälle auf der Transitstrecke

Der Regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker wies gestern in der Debatte des Abgeordnetenhauses über die beiden tödlichen Zwischenfälle an der innerdeutschen Grenze auf die "seelischen und damit auch physischen Belastungen" für die Menschen im geteilten Deutschland hin, "die nichts anderes tun, als ihre Angehörigen und Freunde zu besu-

In einer von der SPD geforderten aktuellen Stunde über die Ereignisse sagte Weizsäcker wörtlich: "Die Deutschen wollen keine Konfrontation, sondern wollen Entspannung. Aber ob wir der Ent-spannung näher sind oder nicht, entscheidet sich nicht in Wirtschaftsbeziehungen, in Theaterauf-führungen, politischen Gesprä-chen oder im ideologischen Dichterstreit, sondern entscheidet sich in den Herzen der Menschen, die im geteilten Deutschland leben!"

Die Zahl der Menschen, die zwischen den beiden deutschen Staaten reisen könnten, sei "unnatür-

H.-R. KARUTZ, Berlin lich klein". Aber diese Menschen seien es, "die der Prüfung ausge-setzt sind, wie es mit der Entspannung in Deutschland steht". Nicht bei Begegnungen von Politikern zeige sich, "was uns vom Ziel der Entspannung noch trennt, sondern in den seelischen und damit auch physischen Belastungen für die Menschen, die nichts weiter tun, als ihre Angehörigen und Freunde zu besuchen".

> Sein \_tiefes Beileid für die Opfer der letzten Tage" sprach der neuge-wählte SPD-Fraktionschef Peter Ulrich in der Debatte den Angehörigen aus. Es sei "schlimm, daß die Verantwortlichen in der DDR immer noch glauben, durch Einschüchterungen und Gewaltanwendung ihren Interessen am ehe-sten dienen zu können". Die Berli-Sozialdemokraten wären "glücklich, wenn das strenge und enge Transitregime grundlegend li-beralisiert würde". Ulrich forderte Weizsäcker auf, gemeinsam mit Bonn dafür zu sorgen, einem Ver-trauensverlust in die Transitwege entgegenzuwirken.

Die Haltung der Berliner Union, die tödlichen Vorkommnisse scharf zu verurteilen, aber keine für Berlin schädlichen Abschrekkungs-Folgen entstehen zu lassen, machte die Rede des stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Landowsky am deutlich-

"Bestürzt und betroffen" hätten die Berliner die beiden Zwischenfälle aufgenommen, sagte Landowsky. Er verurteilte, daß "Deutsche, die Deutsche besuchen, in Angst und Erregung den Tod ge-funden haben" und Ost-Berlin Schuld daran trage, daß Reisende aus nichtigen oder nicht vorhandenen Anlässen" heraus in Angst zustände verfallen. Landowsky wies auf das trotz aller Abkommen noch immer vorhandene "Unsi-cherheitsgefühl" vieler Transitreisender hin. "Sie sind froh, wenn sie wieder in Helmstedt angekommen

Scharf wandte sich der CDU-Sprecher auch gegen die Vorwürfe aus Ost-Berlin gegen eine angebli-che "Hetz- und Diffamierungskam-

pagne" des Westens gegenüber der DDR". Er erinnerte Ost-Berlin an die Zusage, den Transit "in der einfachsten, schnellsten und zügig-sten Weise" zu handbaben. Mit Erleichterung habe man im Fall Bur-kert zur Kenntnis genommen, daß ein Vergleich "mit kambodschanschen oder iranischen Vorkommnissen" nicht habe gezogen werden müssen. Landowsky verwies dar. auf daß sich die innerdeutschen Transitverträge im vergangenen Jahrzehnt für "Millionen und Abermillionen von Menschen bewährt hätten. "Es gibt keinen Grund, nicht mit dem Wagen nach Berlin zu fahren."

Beide Fälle bewiesen jedoch, wie weit man noch von jeder Normali-tät entfernt sei. Der CDU-Sprecher verurteilte "starke Worte" aus der CSU, die in den vergangenen Tagen gebraucht worden seien. "Wer hier von "Mord' spricht, wertet die tatsächlichen Morde ab, die wir hier an der Grenze schon erlebt haben." Gleichzeitig wandte sich Landowsky auch gegen "dümmli-che Bagatellisierungen" der Vorgange durch Egon Bahr.

## Ertl fällt auch in Bayern der Abschied schwer

Manfred Brunner gilt als Nachfolger im Amt des Landesvorsitzenden / FDP-Parteitag am Wochenende in Fürth

PETER SCHMALZ, München Wie kein anderer hatte Josef Ertl in der sozialliberalen Ministerrunde mit dem Rücktritt gedroht, aber im Abschied von der Macht muß sich der Oberbayer nun eingestehen, wie schwer der Rückzug aus der aktiven Politik tatsächlich fällt. Erst harrte er auf seinem Stuhl im Bonner Ernährungsmini-sterium so lange aus, bis er dastand als einer, der aus dem Amt gedrängt werden muß. Dabei hätte ihm mit dem sicheren Posten des Präsidenten der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft in petto der Satz leicht über die Lippen kommen müssen: "Macht's gut, ich rangle nicht mehr mit."

In Bayern sagte er dieser Tage diesen Satz zumindest sinngemäß. "Ich kandidiere nicht mehr für den Landesvorsitz", verkündete er den Mitgliedern des geschäftsführenden Landesvorstands. Aber die Runde spürte, wie ungern er diese Worte formulierte. "Er war wie ein alter Bauer, der es nicht übers Herz bringt, den Hof zu übergeben", meinte anschließend ein Vorstandsmitglied.

Nun aber ist für die bayerische FDP der Weg frei für eine Weichenstellung. Am Wochenende wird auf dem Landesparteitag in Fürth, der einzigen bayerischen Stadt mit ei-nem FDP-Oberbürgermeister, Manfred Brunner zum Nachfolger Ertls gewählt. Der 35jährige Münchner Rechtsanwalt gilt als sicherer Kandidat, nachdem Landes-Vize Rudolf Widmann als Ertl-Favorit und einziger bayerischer FDP-Landrat auf eine Kandidatur verzichtet und Brunner vorgeschlagen hat. Auch der Vorschlag aus dem schwäbischen Bereich, den früheren Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Hans-Jürgen Jaeger, auf den Chefsessel zu hieven, scheiterte: Jaeger lehnte dankend ab. Er will demnächst wieder als Direktor zur Bundesbahn zurückkehren

Im Münchner Stadtrat hat Brunner bewiesen, daß er die Kunst versieht, eine kleine Gruppe öffentlich wirksam in Szene zu setzen. Seit 1972 amtiert er dort als Vorsitzender der FDP-Fraktion und zeigte dabei weder bei der SPD noch bei der CSU Berührungsangst. Selbst in der Hochzeit der sozialliberalen Koalition in Bonn verkündete er im Münchner Stadtrat, man müsse auch die CSU als grundsätzlichen Koalitionspartner im Auge behalten.

Und er erklärte zu einer Zeit, als

Schmidt und Genscher ihr Bündnis wieder einmal bestätigten, daß er nach der Kommunalwahl 1984 mit der CSU zusammenarbeite und das Amt des 2. Bürgermeisters an-nehmen werde, falls die CSU die absolute Mehrheit verlieren sollte. Brunner wird einen Landesver-

band übernehmen, der trotz des Scheiterns an der Fünf-Prozent-Hürde im Oktober letzten Jahres und trotz der Koalitionswirren in einem beachtlich stabilen Zustand ist. Julian Gyger, früher Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, führt heute als Vorsitzender die Parlamentarische Arbeitsgemeinschaft", die als Fraktionsersatz und zur Herausgabe eines Pressedienstes gegründet wurde. 7665 Mitglieder zählte die bayerische FDP zum 31. Januar, genau 1505 weniger als zu ihrem bisherigen Höchststand am 30. August 1981. Am 10. Oktoßer letzten Jahres geriet sie bei der Landtagswahl mit 3,5 Prozent voll in den Sog des Bonner Koaliti-onswechsels, zeigte sich aber schon bei der Märzwahl wieder als weitgehend gefestigt: Mit 1,6 Pro-zent kassierte sie den geringsten Verlust aller FDP-Landesverbände, der Bundesdurchschnitt lag bei 3,7 Prozent.

Das Fürther Parteitreffen wird

aber nicht nur einen neuen Vorsitzenden und mit Josef Ertl einen neuen Ehrenvorsitzenden bringen, sondern auch Einblick geben in die innerparteiliche Truppenstärke der Wende-Gegner. Hansheinrich Schmidt, der aus Protest über den Koalitionswechsel auf eine Rückkehr in den Bundestag verzichtet hat, wird voraussichtlich für einen der beiden Stellvertreterposten kandidieren, seine Erfolgsaussichten werden abermals gering eingeschätzt. Von Hildegard Hamm-Brücher heißt es, sie interessiere sich für einen Beisitzer-Posten. Sie wird als Unsicherheitsfaktor im Parteitags-Ablauf beargwöhnt, nachdem sie auf einem bayerischen Sonderparteitag nach dem Wechsel mit einem emotionellen Ansbruch für bundesweite Aufregung gesorgt hatte.

Keine großen Wellen dürfte der Vorschlag Gygers schlagen, die bayerische FDP solle sich zum Zwecke der besseren Profilierung von der Bundespartei lossagen und eine eigene bayerische liberale Par-tei ähnlich der CSU gründen. Gyger selbst betrachtet seine Idee inzwischen nur als Provokation, um in der Partei das Bewußtsein für landespolitische Themen zu schär-

Cierra:

<u> 27-72</u>1-103 Z - 1000 The State of



## **DER NEUE SIERRA. VON FORD.**

Sie drehen den Zündschlüssel und seine bullige Maschine ıst voll da. Sie legen den ersten Gang ein, lassen die Kupplung kommen. Und genießen spontane Kraft, mühelose Beschleuni-

Mit dem griffigen Sportlenkrad haben Sie den Wagen fast spielerisch, aber sicher in der Hand. Weil es den Fahrbahnkontakt vermittelt, den Sie brauchen. Sie schalten hoch. Der handliche, kurze Schalthebel findet die Gänge leicht und präzise. In 8,4 Sekunden bringen Sie den Ford Sierra XR 4i auf 100 km/h. Und erreichen erst ein gutes Stück jenseits der 200-km/h-Marke im 5. Gano die Endgeschwindigkeit.

Das ist der 2.8-I-V6-Einspritzer, das Spitzen-Triebwerk von Ford. Das sind satte 110 kW (150 PS).

In den eisten schneligefahrenen Kurven kommen die sportlichen Qualitäten des Fahrwerks hinzu: Wie auf Schienen bleibt der Ford Sierra XR 4i in der Spur. Sie nehmen Gas weg – und beschleunigen wieder: Auch abrupte Lastwechsel bringen diesen Wagen nicht aus der Ruhe.

Oder testen Sie ihn auf Nebenstraßen. Dieses Auto läßt Sie manche Straßenverhältnisse fast vergessen: Einzelradaufhängung und Gasdruckstoßdämpfer rundum, 195/60 VR 14 Niederquerschnittreifen auf Leichtmetallfelgen, Federbein-Vorderachse



und Querstabilisator, sportliche Federungsabstimmung Schräglenker-Hinterachse mit außenstehenden Dampfem, Quer stabilisator und progressiven Fedem.

Das ist der neue Ford Sierra XR 4i, Erleben Sie, was Fahren heißt. Erfahren Sie, was Technik kann. Bei Ihrem Ford-Händler.

> LINIE LOGIK LEISTUNG. FORD SIERRA

6 Jahrie Garantie gegen Durchrosten der Karossene Bei allen Ford-Plaw O Langzeit-Auspulfsystem aus hochwertigen Werkstoffen O Finanzierung günstig durch Ford Credit Bank, O Leasing als interessante Alternative zum Kauf. O Ford Garantie-Schutzbrief. Schutz auch im 2 und 3 Jahr auf die wichtigsten Aggregate. Bis 100 000 km Ger

## **BfA-Direktor** warnt vor einer Mini-Lösung

Reform des Hinterbliebenen-Rechts bereitet Probleme

GISELA REINERS, Bonn Als "sozialpolitisch unerträglich" und "rundum abzulehnen"
hat der Direktor der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
(BfA) in Berlin, Helmut Kaltenbach, eine Übertragung der Regelung für Witwerrenten auf die Witwerrente bezeichnet. Durch schiere Zufälligkeiten könne der Fall re Zufälligkeiten könne der Fall eintreten, daß eine Witwe ihren Anspruch auf Versorgung aus der Rente ihres Mannes verlieren kön-ne. Außerdem müsse eine Schnüffelei im Privatleben der Versicher-ten betrieben werden, die "schlim-mer als der Fragebogen bei der Volkszählung" sei.

schwer

n Wochenende in h

The said and the s

-----

Table 14 Bag

Laut Urteil des Bundesverfas-sungsgerichts in Karlsruhe von 1975 muß die Bundesregierung die Stellung von Mann und Frau im Hinterbliebenenrecht neu regeln. Bisher gilt, daß ein Mann nur Witwerrente beziehen kann, wenn er nachweist, daß seine Frau überwiegend zum Unterhalt der Familie vor ihrem Tode beigetragen hat. Das Gericht hatte damals eine Frist von zehn Jahren gesetzi, die Ende 1984 abläuft

Das Vorhaben für die Neuregelung lief deshalb immer unter der Bezeichnung: 84er-Reform. Die damalige SPD/FDP-Koalition hatte mit diesem Termin eine gründliche Reform in Richtung auf die Gleich-behandlung von Mann und Frau im Rentenrecht verbinden wollen, die der Frau eine eigenständige Alterssicherung verschaffen sollte.

Es waren mehrere Modelle diskutiert worden, bis sich schließlich die sogenannte Teilhabe-Rente als Konzept herauskristallisierte. Die einsetzende Wirtschaftskrise mit steigender Arbeitslosigkeit und hohen Beitragsausfällen setzte die Rentenfinanzen unter Druck, der Sparzwang machte manchen Plan zunichte. Der Regierungswechsel und die Lähmung, die ihm voraus-ging, ließen die 84er-Reform im-mer weiter ins Hintertreffen gera-

#### Zufälligkeiten entscheiden

Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU), der zur Zeit alle Hände voll zu tun hat mit der Sanierung der Rentenfinanzen, scheint geneigt zu sein, einer sogenannten Mini-Lösung den Vorzug zu geben vor einem umfassenden Reform-werk. Dieses Lösungsmodell wür-de bedeuten, daß die für Witwer gültige Regelung einfach auch auf Witwen übertragen wird, d. h. beim Tod des Ehemannés hätte die Witwe nachzuweisen, daß ihr Mann vor seinem Tod überwiegend den Unterhalt der Familie bestritten

BfA-Direktor Kaltenbach hat nun anläßlich eines Presseseminars in Berlin darauf hingewiesen, daß eine solche Regelung für die Sozialversicherer unannehmbar sei. Neben den sozialpolitischen führte er auch verwaltungsmäßige Vorbehalte an und zitierte auch

richt schon in seinem Urteil von 1975 geäußert hatte. Kaltenbach machte darauf aufmerksam, daß reine Zufälligkeiten darüber entscheiden könnten, ob darüber entscheiden konnten, ob eine Frau Rente aus der Anwartschaft ihres Mannes erhält oder nicht. Er geht dabei von einem ungefähren Wortlaut der Regelung aus wie folgt: "Hinterbliebenenrente wird gezahlt, wenn der verstorbene Ehegatte den Unterhalt

seiner Familie überwiegend be-stritten hat." Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts wird der Zeitraum für den Unterhalt als "der letzte wirtschaftliche Dauerzustand vor dem Tod des Ehegatten definiert. Nun kann es zu folgenden Zufälligkeiten kom-

#### Unzumutbare Schnüffelei

Eine Frau war nicht berufstätig, weil sie sich um die Erziehung der Kinder gekümmert hat. Als ihr Mann arbeitslos wird, findet die Frau einen Job und wird zur Al-leinversorgerin ihrer Familie. Als der Mann stirbt, sind ihre Ansprüche auf Witwenrente erloschen, die Frau hat jedoch keine eigenen Ansprüche, weil sie sich um Haushalt

und Kinder gekümmert hat. Es kann auch passieren, daß keiner der Ehepartner mehr als die Hälfte ("überwiegend") zum Familienunterhalt beigetragen hat. Wie soll dann der Rentenanspruch ge-regelt werden? Laut Kaltenbach ist auch denkbar, daß der Ehemann zwar höhere Bareinkünfte hat, der Frau aber ein Unterhaltsbeitrag angerechnet wird, den sie durch die Führung des Haushalts geleistet hat. So könnte der Mann 2 B. 1200 Mark verdienen, der Ehefrau jedoch neben einem Renteneinkommen von 500 Mark noch 800 Mark Unterhaltsbeitrag durch Haus-haltsführung angerechnet werden. Somit entfiele der Rentenan-spruch, weil die Frau 1300 Mark zum Unterhalt beisteuerte.

Als besonders abzulehnen apostrophierte Kaltenbach jedoch die notwendige Schnüffelei in der Privatsphäre, um die Anspruchsvoraussetzungen zu klären. So müßten neben den Vermögensverhältnissen auch die Lebensumstände rückhaltlos offengelegt werden, z. B. wer gekocht, geputzt, sich um die Kinder gekümmert habe, wer pflegebedürftig oder bettlägerig war und ob Teile der Einkünfte von einem Ehepartner für persönliche Hobbies verwendet wurden. Das sei unzumutbar.

In der Vergangenheit habe sich auch herausgestellt, daß die Nach-weise über den Unterhaltsbeitrag besonders schwierig waren und langwierige Prozesse zur Folge hatten. Das sei neben dem hohen Ver-waltungsaufwand ein Argument gegen die geplante Regelung. Au-Berdem habe das Verfassungsgericht schon sozialpolitische Bedenken erhoben, weil dem Zufall zu-viel Einfluß auf den Rentenan-spruch der meist selbst nur gering abgesicherten Ehefrau eingeräumt

## "Wir gehen nicht den Weg der Verstaatlichung"

WELT-Interview mit dem sozialistischen Ministerpräsidenten Spaniens, Felipe Gonzalez

Von ROLF GÖRTZ Politisch im nobelsten Sinne des Wortes nennt Spaniens Mini-sterpräsident Felipe Gonzalez in einem Interview mit der WELT das Bemühen der Bundesregierung um die Eingliederung Spaniens und Portugals in die Europäische

Gemeinschaft, Gonzalez, der am 3. Mai zu einem offiziellen Besuch nach Bonn und Berlin reist, bewertet den Einsatz der Bonner Regie rung im turnusmäßigen EG-Vorsitz "um so höher, als Deutschland schließlich zum Norden Europas gehört und die Eingliederung Spa-niens und Portugals eine ausglei-chende Gewichtsverlagerung innerhalb der Gemeinschaft nach Süden mit sich bringt. Die Unterschiede bei der Inte-gration Spaniens in die europäi-

grauon Spaniens in die europai-sche Wirtschaftsgemeinschaft und in die atlantische Verteidigungsge-meinschaft erklärt der sozialisti-sche Regierungschef so: "Es gibt in Spanien keine politische Kraft, die gegen den Integrationsprozeß opponiert: ein einmaliger Vorgang seit der Gründung der Gemein-schaft durch das Europa der Sechs. Andererseits existiert in Spanien eine psychologisch begründete Vorsicht, die weder mit dem völkerrechtlichen Konzept der Neutralität noch mit dem der Block-freiheit identifiziert werden kann. Es handelt sich einfach um die Konsequenz eines historischen Prozesses, der Spanien von den Ereignissen der westlichen Welt, zu der wir gehören, isolierte." Vor diesem Hintergrund müsse es paradox erscheinen, daß sich "das Tor zum westlichen Verteidigungssystem weit öffnet, aber der Integration in die sozialen und wirt-schaftlichen Institutionen Westeuropas enorme Schwierigkeiten entgegengestellt werden".

#### Moskaus Fischereiflotte könnte ein Risiko sein

In Westdeutschland, so meinte der Ministerpräsident, stimmen die Ziele der nationalen Verteidigung mit denen des atlantischen Systems zu einem hohen Prozentsatz überein. "In Spanien lassen sich diese Ziele nur in zweiter Li-nie identifizieren." So debattiert das spanische Volk "mit vernünftigem Zweifel über Vor- und Nachteile der Integration in die NATO". Dem spanischen Nationalgefühl

müsse es im übrigen widersinnig erscheinen, an einer Allianz ge-meinsam mit Großbritannien teilzunehmen, das "auf spanischem Hoheitsgebiet eine Kolonie und ei-nen Militärstützpunkt unterhält". Die Frage nach dem Falkland-Krieg ergibt sich fast von selbst. Gonzalez stimmt zu: Dieser Krieg habe den Prozeß der argentinischen Annäherung an die atlantische Gemeinschaft "fast völlig ge-bremst". Ganz allgemein hat der dem Verhältnis des ibero-amerika- re Tage hindurch an militärischen

Am kommenden Dienstag trifft Spaniens Regierungschef Felipe Gonzalez zu einem offiziellen Besuch in Bonn ein. Gonzalez will auch Berlin besuchen. Im folgenden Exklusiv-Interview außert er sich skeptisch über die Beitrittsverhandlungen Spaniens mit der Europäischen Gemeinschaft, würdigt dabei aber den Einsatz Bonnsfürdie südeuropäischen Länder. Inder Wirtschafts-und Sicherheitspolitik zeigt er sich realistisch, den weltpolitischen Einfluß Spaniens siehter, auch hier Realist, in größeren Zusammenhängen.

nischen Kontinents zu Europa und den USA einen schweren Schlag

Auf die Frage nach dem spanischen Beitrag zur Wiederannähe-rung oder Versöhnung stellt der spanische Regierungschef zu-nächst fest, daß die hispano-amerikanische Welt zwar über mehr Gemeinsamkeiten als die angelsächsi-sche oder die frankophone Welt verfügt, daß die Hispano-Amerikaner in der internationalen Politik aber weniger Gewicht besitzen. Spanien will deshalb in Zusammenarbeit mit allen Ländern Ibero-Amerikas die Gewichtsverteilung im internationalen System korrigieren.

Auf den Falkland-Konflikt näher eingehend, meinte Gonzalez, daß die argentinische Gewaltanwendung natürlich kritisiert werden müsse. Andererseits aber reichte der Dialog ebenfalls nicht aus, den Konflikt zu lösen. "Das festzustel-len ist bedauerlich genug, dennoch hoffe ich, daß sich in nicht allzu ferner Zukunft ein Weg zur Lösung finden wird."

Vor dem spanischen Parlament erläuterte Ministerpräsident Gonzalez die Festigung der strategi-schen Achse Kanarische Inseln-Gibraltar-Balearen zur nationalen und internationalen Sicherheit. Aber wird diese Achse nicht durch die starke sowjetische Fischereiflotte gefährdet, die seit 13 Jahren über zwei Stützpunkte auf den Kanarischen Inseln verfügt? Wie die WELT von Besatzungsmitgliedern dieser Flotte über ihre Kommanbremst". Ganz allgemein hat der dostruktur erfährt, muß jedes Fi-Konflikt darüber hinaus aber auch schereifahrzeug monatlich mehre-



ltät und demokratisch übertragene Macht: Spaniens König Juan Carlos (links) und Ministerpräsident Felipe Gonzalez.

Übungen unter dem Oberkommando sowjetischer Seeoffiziere teilnehmen. Geschlossene Ge-heimräume auf den Fahrzeugen, die niemand betreten darf, lassen mitgeführte Bewaffnung schließen. Gonzalez: "Ich will hier keine Spekulationen über diese Aussagen anstellen. Aber offensichtlich gibt es einen Widerspruch zwischen den Aufgaben einer Fi-schereiflotte und dem, was ein Ri-

siko anderer Natur sein kann." Da die spanisch-sowjetischen Bezie-hungen im Seeverkehr "nicht mit ausreichender Klarheit" festgelegt sind, beschloß das Kabinett, das entsprechende Abkommen mit der Sowietunion neu auszuhandeln. "Dabei wollen wir natürlich Situationen ausschließen, die gewissermaßen durch die Hintertür entstehen könnten."

"Viele Israelis pflegen noch das alte Spanisch"

Der erste Staatsbesuch führte den Chef der sozialistischen Regierung Spaniens zu König Hassan nach Marokko. Die Reise festigte zweifellos auch die Stabilität des atlantischen Systems in dieser strategisch bedeutenden Zone. "Manchmal, ich sage manchmal, vergißt die Verteidigungsplanung der NATO historische Erfahrungen wie zum Beispiel den strategischen Wert Nordafrikas für das Weltgeschehen." Gonzalez erinnert an entscheidende Schlachten, die wie im letzten Weltkrieg die Bedeu-

tung des Maghreb und der afrikanischen Mittelmeerküste zur Beherr-schung von Europa immer wieder

unter Beweis stellten.

In Kürze nimmt die staatliche Luftverkehrsgesellschaft Iberia einen regelmäßigen Liniendienst nach Israel auf. Ein weiterer Schritt zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel, das über die Sephardim (vor 500 Jahren aus Spanien vertriebene Juden) so eng mit Spanien verbun-den ist? Der sozialistische Ministerpräsident äußert sich vorsichtig: "Es ist wahr, viele Israeli, auch führende Politiker, pflegen immer noch das alte Spanisch jener Zeit. Als sich Spanien nach dem Tode Francos der Welt öffnete, war viel-leicht der Augenblick gekommen, in dem man keine grundsätzlichen Unterschiede bei der Aufnahme diplomatischer Beziehungen hätte machen sollen. Jetzt aber, glaube ich, existiert die Möglichkeit dazu nur im Zusammenhang mit der Entwicklung des Friedensprozes-ses in jener Region. Ich habe jedenfalls die Hoffnung dazu, trotz der schweren Zwischenfälle der letzten Zeit." Gonzalez nennt den Mord an Sartawi, das Attentat auf die amerikanische Botschaft in Beirut und die "zweifellos stärkere Gegenwart der Sowjetunion in jener Zone".

In Madrid bemüht sich die Kon-ferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa seit Sommer 1981, den Helsinki-Prozeß zu festigen. Wird der Genius loci des Geburtslandes des modernen Völ-kerrechtes die Gastgeber veranlas-bemüht, uns den Gepflogenheiten sen, eine letzte Aktion zu starten? der EG-Länder anzugleichen."

Sollte der Vermittlungsvorschlag der Neutralen scheitern, betrachtet Spanien es als seine Pflicht – und nicht nur als Gastgeber – einen eigenen Vorschlag zu unterbreiten, der von allen Mitgliedern der Konferenz angenommen werden kann. Dazu sind wir entschlossen."

Zur Förderung der Wirtschaft des Landes schlägt die sozialisti-sche Regierung einen pragmati-schen Kurs ein. Und der Chef der Sozialistischen Partei weiß, daß eine erste Analyse Widersprüche zwischen der Ideologie, die wir re-präsentieren, und unserer Regierungspraxis ergibt. Wenn wir aber auf den Zug der technologischen Revolution aufspringen und die Strukturen unserer Industrie modernisieren wollen, müssen wir alle Anstrengungen unternehmen. Dabei steht eines fest: Wir werden hierbei nicht den Weg der Verstaatlichung gehen. Uns geht es vor allem um mehr Beweglichkeit und Effizienz als Anreiz für mehr Inve-

stitionen. Der Fall Rumasa - die Enteignung der größten Privatholding Spaniens - weckte in der Wirt-schaft des In- und Auslandes Zweifel an diesen Absichten der Regierung. Gonzalez kontert: "Symbolisch für das Interesse der Regierung ist vielmehr, daß sie den Prozeß der Reprivatisierung forciert betreibt." Als einziges Kriterium nennt Gonzalez die Kapazität der Privatwirtschaft, die Unternehmen der Holding zu absorbieren.

#### "Niemand kann die Konjunktur voraussehen"

Inflation, Auslandsschulden und Währungsverluste bremsen das Interesse möglicher Investoren. Felipe Gonzalez betont deshalb, daß die Inflationsrate in den ersten drei Monaten diesen Jahres um einen Prozentpunkt zurückgeschraubt werden konnte. "Das ist nicht viel" gesteht Gonzalez, "bestätigt aber nach drei Jahren Inflationsbeschleunigung die Wirkung unserer Gegenmaßnahmen." Das gleiche gilt für das Haushaltsdefizit, das von 4,2 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr auf 2,2 Milliarden Dollar in diesem Jahr gedrosselt wurde. Bei allen Bemühungen ist sich die Regierung darüber im klaren, daß ihre Wirtschaftspolitik "rigoros sein muß, nicht aber der Versuchung erliegen darf, Stabilisie-rungspläne aufzustellen, die sich als unnötig erweisen könnten. Schließlich kann niemand die Konjunkturentwicklung der nächsten drei Jahre voraussehen."

Natürlich bemüht sich Spanien. en Export zu stützen, der im Verhältnis zu den Ländern der EG, aber auch zur eigenen Inlandsproduktion sehr niedrig liegt. Und nicht ohne einen Schuß leiser Ironie fügt der spanische Regierungs-

COMMERZBANK SIL

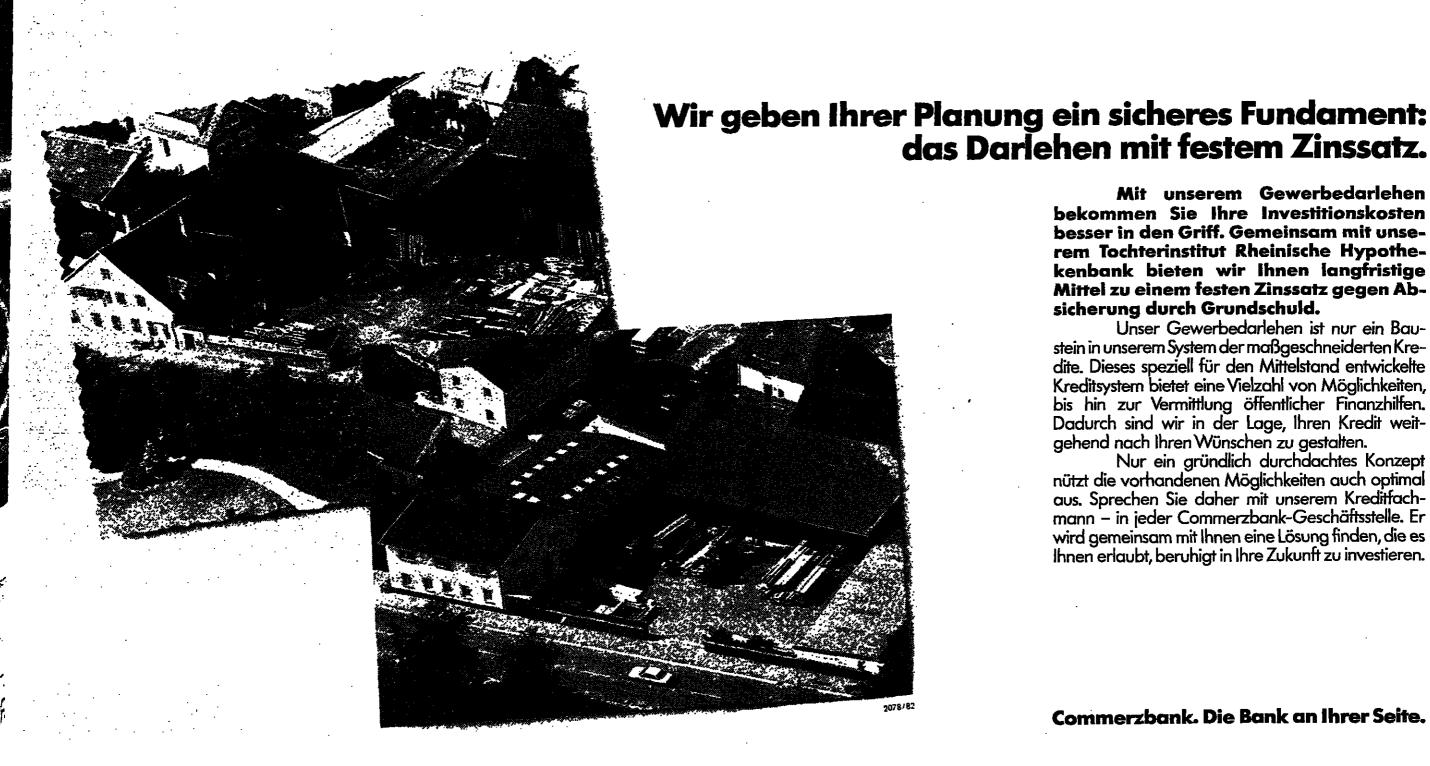

Mit unserem Gewerbedarlehen bekommen Sie Ihre Investitionskosten besser in den Griff. Gemeinsam mit unserem Tochterinstitut Rheinische Hypothekenbank bieten wir Ihnen langfristige Mittel zu einem festen Zinssatz gegen Absicherung durch Grundschuld.

Unser Gewerbedarlehen ist nur ein Baustein in unserem System der maßgeschneiderten Kredite. Dieses speziell für den Mittelstand entwickelte Kreditsystem bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, bis hin zur Vermittlung öffentlicher Finanzhilfen. Dadurch sind wir in der Lage, Ihren Kredit weitgehend nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Nur ein gründlich durchdachtes Konzept nützt die vorhandenen Möglichkeiten auch optimal aus. Sprechen Sie daher mit unserem Kreditfachmann – in jeder Commerzbank-Geschäftsstelle. Er wird gemeinsam mit Ihnen eine Lösung finden, die es Ihnen erlaubt, beruhigt in Ihre Zukunft zu investieren.

Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite.

## Pakt gegen Arbeitslosigkeit gefordert

ULRICH LÜKE, Brüssel Mit der Forderung nach einem "gemeinsamen europäischen Be-schäftigungspakt" ist gestern die zweitägige Sondersitzung des Eu-ropäischen Parlaments zur Arbeitslosigkeit zu Ende gegangen. Nach Ansicht der Europaabgeord-neten sollten sich alle EG-Mitgliedsstaaten auf eine gemeinsame Aktion vor allem in der Sozial-, Ausbildungs-, Regional- und Industriepolitik verpflichten. Im Vordergrund der Bemühungen müßten die Förderung von Investitionen und die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie stehen sowie die Verbesserungen der nationalen Rahmenbedingungen.

Nachdrücklich appellierte das Parlament an die EG-Kommission und die nationalen Regierungen, spätestens auf dem Gipfeltreffen im Juni in Stuttgart einen so weit-gehenden Abbau von Handelshemmnissen zwischen den Mitgliedsstaaten zu beschließen, daß wirklich von einem EG-Binnenmarkt gesprochen werden könne. Weitere Forderungen des Parla ments beziehen sich auf die Jugendarbeitslosigkeit und auf die Arbeitszeitverkürzung: Der Sozialfond der EG (zur Zeit rund drei Milliarden Mark) müsse kräftig er-höht und auf Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit konzentriert werden. An einer wirksamen Arbeitszeitverkürzung gehe kein Weg vorbei. Mit diesen Forderungen fand das Parlament bei der EG-Kommission und dem Ministerrat offene Ohren, wie die Reden von Arbeitsminister Blüm und Kommissionspräsident Thorn bestätigten.

#### **USA: Moskau hat** Killer-Satelliten

AFP, Washington
Die amerikanische Regierung hat die Sowjetunion beschuldigt, als einziges Land der Welt im Besitz eines "operationellen Killer-Satelliten" zu sein. In einer schrift-lichen Erklärung des US-Außen-ministeriums zu Außerungen des sowjetischen Parteichefs Jurij Andropow über eine Militarisierung des Weltraums hieß es: Die "militä-rischen Aktivitäten der UdSSR im Weltraum" widerlegten den An-spruch Andropows, als "Verteidi-ger des Friedens im Weltraum" aufzutreten.

Washington sei keinen "aggressiven" Aktivitäten im Weltraum nachgegangen, jedoch entschlossen, ein System von "Killer-Satelliten" zu entwickeln, das "dem der Sowjets ähnlich\* sei, heißt es in der Erklärung des Außenministe-riums weiter. Die Vereinigten Staaten seien "bereit, neue Maßnahmen zur Kontrolle der Waffen im Weltraum zu analysieren". Die Be-nutzung von Killer-Satelliten ist in dem am 10. Oktober 1967 in Kraft getretenen "Weltraum-Vertrag", der von Moskau und Washington unterzeichnet wurde, nicht ausdrücklich untersagt.

#### DKP-Appell zur NATO-Nachrüstung

WERNER KAHL, Bonn Unter den westeuropäischen kommunistischen Parteien ist es offenbar zu Differenzen über die Haltung zur NATO-Nachrüstung im Fall des Scheiterns der Verhandlungen mit den Sowjets ge-kommen. Einem von der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) initiierten Aufruf ("Der Raketenbeschluß muß fallen") haben sich die KP-Führungen in Großbri-tannien, Belgien, den Niederlan-den und Italien nicht angeschlossen. Das geht aus dem gestern im DKP-Organ "Unsere Zeit" veröffentlichten "Appell von kommuni-stischen und Arbeiterparteien" aus NATO-Staaten hervor. Zu den Unterzeichnern des Aufruses gehören die kommunistische Partei Luxemburgs, Dänemarks, Griechenlands und der Türkei sowie der lands und der Turkei sowie der USA; das Fehlen der größeren westeuropäischen KP-Führung einschließlich Italiens in dem Appell, der auf die sowjetischen SS-20-Raketen nicht eingeht, sondern sich lediglich gegen eine Stationierung von US-Raketen in Westeurong werdet wird vom DKP-Vorpa wendet, wird vom DKP-Vor-stand in Düsseldorf nicht begrün-

## Für Paris häufen sich die Probleme

In der Sozialistischen Partei Frankreichs sieht man den Rückhalt im Volk schwinden

A. GRAF KAGENECK, Paris Zum ersten Mal seit Jahren demonstrierten Studenten der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in den letzten 48 Stunden wieder in Paris und anderen gro-Ben Städten Frankreichs. Sie manifestierten, wie schon ihre seit Wochen streikenden Kommilitonen der medizinischen Fakultät, gegen die neue Examensordnung des sozialistischen Erziehungsministers Savary, die auf eine größere Selektion durch verschärfte Ex-amen hinausläuft. Es kam zum ersten Mal seit den gefürchteten Stu-dentenunruhen des Mai 1968 zu Zusammenstößen mit der Polizei, bei denen Wasserwerfer und Trä-nengasgranaten eingesetzt wur-

Die Bauernunruhen in der Bre-tagne, in Lothringen, an der Loire und in den Weinanbaugebieten des Südens hielten auch den ganzen Donnerstag über an, nachdem sie am Mittwoch zu neuen Gewalttätigkeiten vor einigen Präfekturen geführt hatten.

Unter dem Stichwort "Nein zur Austerität" werden sämtliche französische Gewerkschaften am 1. Mai durch Paris ziehen. Zum er-sten Mal seit dem Regimewechsel in Frankreich kommt es dabei zu einem geschlossenen Aufmarsch der Kommunisten mit sämtlichen übrigen Gewerkschaften. Die Kampfbereitschaft gegen jeden weiteren Versuch, die Kaufkraft der Arbeitereinkommen zu verringern, soll zum Ausdruck gebracht chen Urteil wie Poperen über die werden.

Vor diesem düsteren sozialen Hintergrund erregt ein "Positions-papier" Aufsehen, das Jean Pope-ren, die Nummer 2 der Sozialistischen Partei, gleichzeitig an Präsident Mitterrand und an die Partei richtete. Es ist als Basisdokument für den Parteitag der Sozialisten im Oktober gedacht. In ihm warnt der alte Kampfgefährte Mitterrand die Sozialisten davor, sich nicht länger in Parteistreitigkeiten über die Politik der Regierung einzulassen, denn sie, die Sozialisten, seien be-reits im Begriff, ihre "Basis im Volke" zu verlieren. Zwar habe der zweite Wahlgang zu den Gemeinderatswahlen (am 13. März) ihnen noch einmal einen "Aufschub" ge-währt, dieser aber sei schon weitgehend aufgebraucht und dahinter, schreibt Poperen, "könnte der nicht mehr aufzufangende Sturz in den Abgrund stehen".

Das Papier des prominenten Parteioberen, der die Rolle eines Ein-peitschers und eines Wächters über die Reinheit der Ideologie, dem Deutschen Herbert Wehner vergleichbar, spielt, ist von so au-Berordentlichem Pessimismus, daß sogar die Rechtsopposition davon überrascht wurde. Nach Meinung der Gaullisten und Giscardisten ist der Auflösungsprozeß in der Sozialistischen Partei und ihrer Koalition mit den Kommunisten offenbar viel weiter fortgeschritten als angenommen. Zu einem ähnli-

Lage der Linken kommt übrigens auch Edmond Maire, der Führer der sozialistischen Gewerkschaft

CFDT, der in einem Rundfunkinterview nach einem Gespräch mit dem sozialistischen Parteichef Jospin warnte, die Fortsetzung der Austerity-Politik werde, wenn sie weiter ausschließlich die Arbeiter treffe, der Linksregierung das Fun-dament unter den Füßen wegziehen, auf dem sie steht. Dasselbe sagen in letzter Zeit verstärkt auch die Kommunisten in ihren Partei-

Zu allem Unglück kommt das staatliche statistische Amt INSEE in einer Untersuchung des Sanie-rungsplanes des Wirtschaftsmini-sters Delors zu dem Schluß, daß dieser Plan seine Ziele allenfalls im Bereich des Außenhandelsbilanz-defizites erreichen und dieses um etwa die Hälfte auf 45 Milliarden Franc reduzieren könnte. Die Arbeitslosigkeit dagegen werde um etwa 100 000 zunehmen, die Inflation nicht auf die anvisierten 8 Prozent im Jahre 1983 und nur 5 Prozent im darauffolgenden Jahre zurückgehen. Vor diesem Hintergrund wirkt die Drohung Poperens an den Staatschef, man habe die "politischen Pflichten" (den Wählern gegenüber) wirtschaftlichen Zwängen geopfert, anstatt "den Klassenkampf energischer zu führen" und die "Last der Sanierung auf andere Schultern als die der Arbeiter" zu legen, um so unheil-

## Mugabes Willkür wird offenkundig

Enthüllungen vor dem Gerichtshof in Harare / Ein Brief an Andropow taucht plötzlich auf worden, um den Minister Nkomo

H. GERMANI. Johannesburg Ein sensationelles Urteil des Obersten Gerichtshofes von Harare (Zimbabwe) am Mittwoch scheint der Völkermord-Aktion der Regierungsarmee gegen das Volk der Matabele die gesamte Ba-sis zu entziehen und das Ausmaß der Zusammenarbeit der Sowjet-union mit Mugabe zu enthüllen. Vor Gericht standen, nach mehr als einem Jahr Haft, die Führer der Zipra-Guerrillas der Matabele, allen voran der Chef des Geheimdienstes der Zipra, Dimissa Dibengwa, und der einstweilige Kommandeur der Zipra-Armee, danach Vizekommandeur der Regierungsarmee Zimbabwes, Leonard Msuku, sowie fünf mitangeklagte prominente Führer der Zipra und der Zapu-Partei Nkomos. Über sie zu Gericht saß ausge-rechnet einer ihrer ehemals härtesten Gegner: der weiße Richter im Obersten Gerichtshof, Hilary Squires, der einst als Innen- und Justizminister von Ian Smith die Zanla-Guerrillas Mugabes, noch schärfer jedoch die Zipra, bekämpft hatte. Ausgerechnet er sprach die wichtigsten Angeklagten frei. Nur ein Angeklagter wurde verurteilt, weil er selbst Kriegswaffen besaß. Squires stellte fest, daß die Anklage

aus der Regierung zu entlassen und mit Unterdrückungsmaßnah-men gegen die Matabele zu begin-

Folgenschwer sind die Kommentare des Richters zum angeblichen "Hochverrat" Dibengwas. Der Staatsanwalt legte einen Brief vor, den Dibengwa am 28. April 1980 an den damaligen KGB-Chef Jurij Andropow geschrieben haben soll, in welchem er behauptete, Mugabe sei zu freundlich zum Westen und zu Südafrika, und in dem er die Sowietunion um mehr Unterstützung für Zimbabwe bat. Richter Squires stellte dazu fest: In dem Brief sei letztlich nichts anderes enthalten als die Empfehlung an die Sowietunion, sich um Mugabe zu bemühen, damit dieser seine damalige Versöhnungspolitik ge-genüber den Weißen und zum Westen ändere. Das sowjetische Bemühen hatte

Erfolg. Wie die WELT im Juli 1981 berichtete, war Dibengwa bald der engste Freund Mugabes, der ihn jeden Tag sah. Mugabe änderte seinen Kurs. Im November 1980 nahm er diplomatische Beziehun-gen zur "DDR", 1982 zur Sowjetunion auf und begann eine Politik der engen Kooperation mit beiden

Besonders Sicherheitsminister Emerson Munangagwa hielt enge Verbindung zu Dibengwa: Kein Wunder, Mungangwa war Anfang der 60er Jahre vom Chef des ägyptischen Geheimdienstes Nassers,

Sharaf (laut John Barrons Buch "KGB" ein Chefagent des KGB in Agypten), ausgebildet worden und später zur weiteren Ausbildung für einige Jahre im Ostblock unterge-

Anfang 1982 erkannten die Sowjets offenbar, daß sie wegen des Stammeshasses zwischen Mascho-na und Matabele sich zwischen Dibengwa einerseits, Mugabe und Munangagwa andererseits entscheiden mußten. Die Entscheidung fiel zugunsten der etablierten Regierung. Dibengwa wurde fallengelassen und von Munangagwas Männern festgenommen. Dies geht aus der Vorlage des Briefes Dibengwas an Andropow klar hervor. Denn die Zimbabwe-Behörden konnten einen über KGB-Kanäle 1980 abgesandten Brief nur vom Adressaten, Andropow selbst, zur Verwendung gegen Dibengwa erhalten haben.

In diesem Verfahren sahen die Sowjets einen weiteren Vorteil Denn damit ließ sich das verblichene prowestliche Image Mugabes aufpolieren, die KGB-Querverbindung (über den zweiten Mann der jetbotschaft in Harare, Vladimir Silkin) verbergen und Mugabe für weitere westliche Hilfe als geeignet erscheinen lassen.

derlich, daß Innenminister Ushewokunze an der Tür des Gerichtssaales schleunigst die Freigesprochenen wieder festnehmen und ins Gefängnis verschwinden ließ.

## Kardinal Hume warnt Monsignore Kent FRITZ WIRTH, London

Die katholische Kirche England ist ins Schußfeld der sich immer weiter verschärfenden Nukleardebatte geraten. Anlaß der Kontroverse ist die Rolle des katholischen Priesters Monsignore Bruce Kent als Generalsekretär der britischen Anti-Nuklearbewegung (CND). Bruce Kent war vor drei Jahren vom Erzbischof von Westminster, Kardinal Hume, ausdrücklich für dieses Amt freigestellt worden. Inzwischen jedoch ist deutlich ge-worden, daß der Kardinal, der ein Gegner der einseitigen Abrüstungsdoktrin ist, über diese weltliche Funktion seines Untergebenen

gelegt habe, aus dem hervorgegan-gen wäre, daß die angeklagten

Führer der Zipra Waffen vergraben

hätten. Gerade das aber war von

der Regierung Mugabe im Februar/ März 1982 als Grund angegeben

in hohem Maße unglücklich ist. Er hat dies Kent kürzlich in einem Schreiben wissen lassen und ihm mitgeteilt, daß die von Kent geleitete Bewegung inzwischen so groß geworden sei und einen so starken politischen Charakter be-kommen habe, daß er es besonders im Vorfeld der britischen Unterhauswahlen für besser halte, wenn Kent sein Amt abgebe. Aus Kreisen um Kardinal Hume wird versi-

chert, daß dies nur ein Rat und eine Warnung, keineswegs aber eine Anweisung an Kent sei, seine Arbeit als Generalsekretär von CND aufzugeben.

Dennoch haben die Äußerungen des Kardinals in politischen Kreisen und besonders innerhalb der britischen Anti-Nuklearbewegung beträchtliche Unruhe ausgelöst. Paul Östreicher, der anglikanische Priester deutscher Herkunft und Vizepräsident der CND, erklärte öffentlich, daß diese Verwarnung des Monsignore Kent das Ergebnis beträchtlichen politischen Drukkes durch Regierungsmitglieder auf Kardinal Hume" gewesen sei.

Kardinal Hume hat sich gegen diese Unterstellung entschieden verwahrt und erklärt, daß er in dieser Sache mit keinem konservativen Politiker direkten Kontakt gehabt habe. Der britische Vertei-digungsminister Haseltine, der seit einigen Monaten eine Kampagne gegen die britische Anti-Nuklearbewegung führt, ergänzte, daß er zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Gespräche mit Kardinal Hume

über die Arbeit von Monsignore

Es ist dennoch kein Geheimnis. daß eine Reihe konservativer Politiker gegenüber der katholischen Hierarchie in England Bedenken über die Arbeit von Bruce Kent geäußert haben. Anlaß dieser Bedenken ist die Tatsache, daß der Standort der CND und der Labour Party in der Nuklearfrage inzwischen nahezu identisch ist und daß damit durch die Aktivitäten der CND besonders eine Reihe jüngerer Wähler ins Lager der Labour Party geführt werden könnten.

Monsignore Bruce Kent, der in den Jahren von 1963 bis 65 Sekretär des damaligen Erzbischofs von Westminster, Kardinal Heenan, war, ist für die CND-Bewegung eine Schlüsselfigur und ein Schutzschild gegen die weitverbreitete Behauptung, daß diese Organisa-tion in erster Linie ein Sammel-becken linksradikaler Kräfte sei. CND hat dagegen darauf hingewie-sen, daß 23 Prozent ihrer Mitglieder aktive Christen seien.

## Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85-714

## Die Hausfrau im "Untergrund"?

"Professoren sind viel leichter zu erset-zen…"; GEISTIGE WELT vom 16. April Sehr geehrte Damen und Herren, als Mitglied der Deutschen Hausfrauengewerkschaft und ständige Leserin Ihrer Zeitung beachte ich mit großem Interesse den Satz in dem aufschlußreichen o. a. Artikel: "Zu einem gar nicht mehr so gerin-gen Teil zieht sich die sinnvolle Arbeit in den Untergrund zurück und folgt damit dem nationalökonomisch immer schon unbeachtlichen Werken der Hausfrau und des autarken Bauern."
Wir Hausfrauen und -männer

sind inzwischen bestrebt, aus dem "Untergrund" herauszukommen. Wir sind uns der Tatsache bewußt geworden, daß uns Roboter nicht zu ersetzen vermögen. Hausfrauen bzw. -männer sind gegenwärtig und in absehbarer Zukunft unentbehrlich. Kultur im engeren Sinne als Geisteskultur und Gesittung kann ohne sie nicht bestehen. Die gegenwärtige Kultur, die gegen-wärtige Gesellschaft basiert darauf. Die außerhäuslichen Erwerbsleistungen von Männern und Frauen sind nur durch die Arbeiten von Hausfrauen und -männern mög-

Um so erstaunlicher ist es, daß der Arbeitsplatz Haushalt immer noch nicht gewertet wird. Um öko-nomische Unabhängigkeit bzw. ei-ne eigenständige soziale Sicherung zu erlangen, wird die Hausfrau (der Hausmann) gezwungen, sich dop-pelt und dreifach zu belasten.

Ich möchte Herrn Swobodas Vorschlag für praktische Nutzanwendung seiner Überlegungen stark unterstreichen. Die Menge der sozial wünschenswerten Arbeit muß das Richtmaß für politische (sozialpolitische) Entscheidungen

> Mit freundlichen Grüßer. Ruth Reimann. Hamburg 80

## Unterwanderung

"Frieden hier, Frieden da"; WELT vom 14. April

Ihrem Kommentator möchte ich meinen Dank sagen für das treffen-de Kurzporträt des Barrikadenlyrikers und DKP-Parteibarden Peter Schütt. Wie Wilhelm Mensing in der Bei-Das Par-

lage zur Wochenzeitung "Das Par-lament" vom 12. 3. 1983 eindrucksvoll nachgewiesen hat, sind die kulturpolitischen Bemühungen der DKP, zu deren bekanntesten

Protagonisten Schütt zählt, in ihrer Gefährlichkeit nicht zu unterschätzen. Ihr Ziel ist zum einen die Unterwanderung der gewerkschaftli-chen Kultur- und Bildungsarbeit, zum anderen die ideologische Durchdringung der Friedensbewegung im Sinne des neuesten Schütt-Buchtitels "Let's go East". In ihrer Literaturpolitik verfolgen die Kommunisten der Bundesre-publik glashart leninistische Prin-zipien. Sie machen die Poesie zum

Parteipropaganda. Vor naiver Betrachtungsweise derer, die zwischen dem Poeten und dem Parteiaktivisten trennen sei nachdrücklich gewarnt

Rädchen und Schräubchen" ihrer

Dr. Rolf Günther

## Neue Geldquellen

Die Durchschnittsrente betrug 1981 für Angestellte DM 1513,- und für Arbeiter DM 1056,- monatlich! Die Rentenerhöhung beträgt in diesem Jahr statt 5 Prozent nur 2,5 Prozent: im nächsten Jahr sind es durch Einbehaltung des Krankenversicherungsbeitrages nur 0,5 Prozent Noch nicht einmal der In-flationsausgleich ist dadurch

berücksichtigt! Die ÖTV fordert schlankweg eine Erhöhung von 5 Prozent. Von einer solidarischen Einstellung zu den Rentnern und zu den Arbeitslosen kann keine Rede sein: es herrscht krasser Gruppenegois-

Wenn Herr Genscher jetzt Herrn Dr. Stoltenberg, welcher den öffentlichen Dienst stärker zur Kasse bitten will, darin widerspricht, dann müssen die Herren Genscher und Maihofer als frühere Bundesinnenminister lebhaft daran erinnert werden, daß gerade unter ih-rer Amtsführung die Besoldung im öffentlichen Dienst, insbesondere der gehobene und höhere, überproportional zu den Einkommen in der freien Wirtschaft angestiegen

Das durchschnittliche Einkommen im öffentlichen Dienst erreichte 1980 DM 37 000,-, in der freien Wirtschaft aber nur DM

30 276,- jährlich.
Alle Rationalisierungsfachleute sind sich darüber einig, daß der öffentliche Dienst, mit Ausnahme der Sicherheits- und Finanzbehör-

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröftentlichung.

den, um mindestens 30 Prozent

übersetzt ist.

Die Gesundung der Staatsfinan-zen kann daher nicht allein und vorwiegend durch die sozial Schwachen erfolgen, sondern muß durch einen umfassenden Sozial-

plan für den öffentlichen Dienst begleitet werden. Dazu gehören u. a. folgende Maß.

nahmen: • Pensionsgrenze im OD grundsätzlich 60 Jahre;

stufenweiser Abbau von mindestens 30 Prozent des Personals durch Frühpensionierung mit ent sprechenden Übergangshilfen;

 Neufestsetzung der Entloh-nungssysteme (ein Regierungsdi-rektor, der Petitionen bearbeitet oder Archive verwaltet, kann nicht genauso besoldet werden wie ein Regierungsbaudirektor, der für die Vergebung von Bauaufträgen in Millionenhöhe verantwortlich ist); sofortige Einführung einer Pensionsvorsorgeabgabe für alle Ange-hörigen des öffentlichen Dienstes einschließlich des Bundespräsidenten wie es z.B. in vielen anderen Ländern der Fall ist;

■ Zahlung eines Weihnachtsgeldes in bestimmter Höhe nur dann. wenn der Haushalt ausgeglichen ist, denn Rentner und Arbeitslose erhalten auch kein Weihnachtsgeld; in der freien Wirtschaft müs-Weihnachtsgelder verdient

werden;
• Fortfall der prozentualen Erhöhung der Gehälter, bei denen hohe Einkommen überproportional be-günstigt, die kleineren Einkommen aber benachteiligt werden. Diese Reorganisation ist eine längst überfällige Aufgabe; der "Sozialplan für den öffentlichen

Dienst" ist genauso wichtig wie die Beseitigung der Arbeitslosigkeit Durch die vorgeschlagenen Maß-nahmen werden etwa 60 Milliarden DM mittelfristig eingespart. Allem die Rentenversicherungsträger werden jährlich 16,3 Milliarden DM an Beiträgen einnehmen, wenn pro Kopf des öffentlichen Dienstes (2. Zt. 4,5 Millionen) DM 3600,- jährlich als Beitrag einge-

> Mit freundlichen Grüßen Heinz Behrendt,

> > 102 I

¢a:....

-13 p

₹ 10±±e

2 T. ..

A ...

## Wort des Tages

99 Das schönste Geschenk der Seele für den Menschen ist die Fähigkeit zur Freude. 99 Luc de Vauvenargues, franz. Moralist (1715-1747)

#### **Personalien** Deutschland und seit 1982 Leiter **EHRUNGEN**

Berndt von Staden, Staatssekretar im Auswärtigen Amt und Diplomat mit langjährigen Auslandserfahrungen, wurde von Bundespräsident Karl Carstens mit dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband ausgezeichnet. Außenminister Hans-Dietrich Genscher überreichte seinem Staatssekretär den hoben Orden. Der Minister würdigte in seiner Laudatio die Bemühungen von Stadens um die europäische Einigung, insbesondere aber um das deutsch-amerikanische Verhältnis. Von Staden ging 1973 als Botschafter nach Washington und blieb dort bis Ende 1979, ehe er als Leiter der Abteilung Auswärtige- und Inner-deutsche Beziehungen in das Bundeskanzleramt versetzt worden war. In seinen Washingtoner Bothat er mitbegründet. schafterjahren wurde von Staden ein Spezialist für exakte Analysen und unterhielt in der Carter-Ara viele Kontakte zu hohen amerikanischen Politikern, besonders zu Carters Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski. Die George-Town-Universität verlieh von Staden als erstem Ausländer den Preis für "herausragende diplo-matische Führungsqualitäten".

Dr. Wolfgang Kanngiesser, seit 1956 Mitarbeiter der IBM-

Von Staden ist heute im Auswärtigen Amt auch Koordinator für die

deutsch-amerikanischen Bezie-

des Branchenzentrums Wissen-schaft und Verwaltung in Bonn, erhält heute das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse. Dr. Hansjörg Häfele, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, überreicht die Auszeichnung. 1957 und 1958 hat Kanngiesser an der grundlegenden Reform des Einkommensteuer-Tarifs mitgearbeitet. Auf Grund seiner Vorschläge wurden die Lohn- und Gehaltsabrechnungen in Wirtschaft und Verwaltungwesentlich vereinfacht. Auf seinen Vorschlag geht auch der heute noch überall praktizierte permanente Lohnsteuer-Jahresausgleich für Arbeitnehmer zurück. Wolfgang Kanngiesser wird außerdem für seine ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Mathematiker und Informatiker geehrt. Den Bundesverband

#### GEBURTSTAG

Mit einem Empfang in Frank-furt ehrte der Deutsche Aero Club am Mittwoch seinen Präsidenten Georg Brütting, der 70 Jahre alt wurde. Brütting ist auch Vizeprä-sident der Fédération Aéronautique Internationale. Der Segel-und Motorflieger war im Zweiten Welt-krieg Oberleutnant bei der Luftwaffe. Nach dem Krieg gab er mit anderen ab 1949 die "Weltluft-fahrt" heraus, die erste Luftfahr-zeitschrift, die nicht nur den Luftsport, sondern die gesamte Luftund Raumfahrt behandelte. Er schrieb zahlreiche Bücher, so die "Geschichte des Segelfluges" und verfaßte das "Handbuch für Motorflieger" und den dritten Band der "Deutschen Fluggeschichte". 1950 wurde auf der Wasserkuppe in der Rhön der Deutsche Aero-Club gegründet, zu dessen Mitgründern er gehört. Er wurde auch Gründungsmitglied des Luftsport-Verbandes Bayern und des Luftfahrt-Presse-Clubs. Seit 22 Jahren ist Georg Brütting Stadtrat in Coburg. Drei Jahre lang war er dort Bürgermeister. Der gebürtige Stuttgarter, der im Beruf als Leh-rer und Rektor tätig war, wird im Herbst nicht mehr für das Präsidentenamt kandidieren. Zu seinen Vorgängern als Präsidenten des Aero-Clubs gehörten Georg Fürst von Waldburg zu Zeil und Günther Graf von Hardenberg.

#### **ERNENNUNGEN**

Bundespräsident Karl Carstens hat zwei neuen Botschaftern das Agrément erteilt. Für den afrikanischen Staat Sudan wird demnächst Botschafter Mirghani Suleiman Khalil nach Bonn kommen. Die Republik Guyana, das ehemalige britische Guayana, wird durch Botschafter Harold Sahadeo vertreten. Die Republik Guyana hat den Sitz ihrer Botschaft in Brüssel.

Dr. Werner Brüssau, neuer Leiter dos ZDF-Studios in Hannover ist von ZDF-Intendant Dieter Stolte in sein Amt eingeführt worden. Brüssau wurde Nachfolger von Norbert Harlinghausen, der für das ZDF nach Rom geht.

ab DM 504.\*\*

\*Pex-Fare Dusseldorf - Mailand: Hin- und Rückfüg.

## Aus einer Geschäftsreise nach Mailand läßt sich was machen. Mit Alitalia.

- Ihr Flugziel können Sie sich nicht immer aussuchen. Aber die Fluglinie. Und Fliegen mit Alitalia ist Reisen mit Stil. ALITALIA Business Class. Von Deutschland nach Italien ohne Aufschlag zum Economy-Preis! Separater Abfertigungsschalter. Ruhige reservierte Plätze. Sondertarif bei HERTZ. Und ab einer bestimmten Wagenklasse den größeren Wagen zum kleineren Preis, Vergünstigungen in ausgewählten Top-Hotels. ALITALIA Bord-Boutique. Zollfreier Einkauf von italienischen Modeartikeln. Zum Beispiel Krawatten von
- Battistoni, Lederartikel von Ferragamo, Seidentücher von Valentino... ALITALIA Intermezzo Mailand. Aufenthaltsprogramme, wenn Sie das Wichtige sehen und das Wesentliche
- erleben wollen. Von 2 bis 4 Tagen.
- Frankfurt ab -→ 10.50 Uhr Mailand an ---→ 12.00 Uhr (tägl.) → 20.45 Uhr (tägl.) Frankfurt ab -Mailand an --→ 19.35 Uhr Stuttgart ab → 8.20 Uhr Mailand an --> 9.15 Uhr (tagl.) München ab-→ 17.35 Uhr Mailand an --→ 18.35 Uhr (tägl.) → 9.35 Uhr (Mo – Fr) Düsseldorf ab ---→ 8.10 Uhr Mailand an --→ 17.10 Uhr (tägl.) Düsseldorf ab ----> 15.45 Uhr Mailand an --Auskunft und Buchung in Ihrem Reisebüro oder direkt bei ALITALIA.

## LÄNDERSPIEL / Bilanz nach dem 0:0 gegen Österreich: Abwehr steht, Angriff sollte nicht verändert werden, Sorgen im Mittelfeld

## Te: 2228/3041. Televie Belgien fehlt nur noch ein Punkt zur Finalrunde

SO 41 PORTER

sid, Bonn Nach den acht Qualifikations-spielen zur Fußball-Europamei-sterschaft vom Mittwoch werden die ersten Umrisse des Teilneh-merfeldes der Endrunde im näch-sten Jahr in Frankreich sichtbar. Belgien, die UdSSR, England, Wales und Spanien nehmen nach ihles und Spanien nehmen nach ihren Heimerfolgen mit zum Teil beruhigendem Vorsprung die Tabellenführung ihrer Gruppen ein. Die Belgier benötigen nach ihrem 2:1-Sieg über die "DDR" sogar nur noch einen Punkt, um in Frankreich dabeizusein. Dagegen ist die "DDR" nach ihrer dritten Niederlage im dritten Spiel aus dem Ren ge im dritten Spiel aus dem Ren-nen. Die am meisten beeindruk-kenden Leistungen boten England und die UdSSR. In London setzten sich die Engländer gegen ihren stärksten Rivalen, Ungarn, mit 2:0 durch. Die UdSSR fertigte Portugal, das vor zwei Monaten gegen Deutschland noch 1:0 gewonnen hatte, in Moskau mit 5:0 ab.

| Belgien – "DDR" 2          | tl (2:1)          |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| 1. Belgien                 | 4 4 0 0 10:4 8:0  |   |
| 2. Schweiz                 | 3 1 1 1 4:5 3:3   |   |
| 3. Schottland              | 4 1 1 2 6:5 3:5   |   |
| 4 DDR"                     | 3 0 0 3 2:6 0:6   |   |
| Laure                      | 3 0 0 3 2.8 9.6   |   |
| Gra                        | ppe 2             |   |
| UdSSR - Portugal           | 5:0 (2:0)         |   |
| l Udssr                    | 2 2 0 0 7:0 4:0   |   |
| 2 Portugal                 | 3 2 0 1 4:6 4:2   |   |
|                            |                   |   |
| 3. Polen                   | 3 1 1 1 5:5 3:3   |   |
| 4. Finnland                | 4 0 1 3 3:8 1:7   |   |
| Com                        | nne 3             |   |
|                            |                   |   |
| England - Ungarn           | 40 (1:0)          |   |
| Danemark – Gried           | nemano 1:0 (0:0)  |   |
| 1. England                 | 5 3 2 0 16:2 8:2  |   |
| <ol><li>Dänemark</li></ol> | 3 2 1 0 5:3 5:1   |   |
| 3. Ungarn                  | 3 2 0 1 12:6 4:2  |   |
| 4. Griechenland            | 4 1 1 2 2:4 3:5   |   |
| 5, Luxemburg               | 5 0 0 5 5:25 0:10 |   |
| <u> </u>                   |                   |   |
| _                          | ppe i             |   |
| Wales – Bulgarien          | 1:0 (0:0)         |   |
| 1. Wales                   | 3 2 1 0 6:4 5:1   |   |
| 2. Norwegen                | 3 1 1 1 5:4 3:3   |   |
| 3. Jugoslawien             | 3 1 1 1 6:7 3:3   |   |
| 4. Bulgarien               | 3 0 1 2 2:4 1:5   |   |
| <b>-</b> ·                 | •                 |   |
|                            | ppe 6             |   |
| Österreich – Deuts         | chland 0:0        | , |
| Nordirland - Albar         | ien 1:0 (0:0)     |   |
| 1. Österreich              | 3 1 0 11:0 7:1    |   |
|                            |                   |   |
|                            |                   |   |
|                            | 2 1 1 5:2 5:3     |   |
|                            | 1 0 3 2:9 2:6     |   |
| 5. Albanien 🐰              | 5 0 1 4 1:9 1:9   |   |

Spanien-Irland

Spenien
 Holland
 Irland

in in the Barelows See Heart with

- Carlos Constitution of Const

n et ett Erre

rostale de l Hundes Brands

A CONTROLLE SE De opforming De live app Tour Deput Tour Deput Tour Deput

STANKEN AND . . . . . . . . **id** :

1

37.4

## Müller rutschte in eine persönliche Niederlage

MARTIN HÄGELE, Wien Nach einer Stunde war Jupp Derwall mit seiner Geduld am En-de. "Warmhufen", befahl der Bun-destrainer dem Hamburger Wolf-gang Rolff. Derwalls Zorn galt Hansi Müller und seinem Leicht-

sinn.
"Ich wollte nicht die rote Karte
für Hansi Müller riskieren. In diesem Kampf, in diesem Klima war das gefährlich für ihn", begründete Jupp Derwall dann offiziell den Tausch Rolff gegen Müller. Hansi Müller und die rote Karte

wegen Foulspiels. Das paßte noch nie zusammen. Normalerweise droht Hansi nur Gefahr, weil sein Temperament überschäumt und sein Mundwerk unbedacht reagiert. Aber grobe und dumme Fouls? Irgend etwas stimmt da nicht, wenn ein so talentierter Techniker auf einmal sein Heil im Bolzen sucht.

Müller hat Herbert Prohaska schon nach dreizehn Minuten mit einem Body-Check zu Boden ge-rammt. Dabei verletzte sich der Star des AS Rom so schwer an der Schulter, daß er nun drei Wochen ausfällt.

Prohaska, so scheint es, ist der Schlüssel zu Müllers Verhalten. Bis vor einem Jahr war er der Spielmacher von Inter Mailand. Dann schob der italienische Tradi-tionsklub den Österreicher nach Rom ab und holte stattdessen den Deutschen aus Stuttgart.

Prohaska führt die Römer jetzt zur italienischen Meisterschaft. Müller aber hat in Mailand die riesigen Erwartungen noch nicht er-füllt. Das ist der Hintergrund des Zusammentreffens des alten und des neuen Spielmachers von Inter Mailand im Wiener Prater-Stadion Auf der Tribüne saßen auch Inters Co-Trainer Marchesi und Manager Beltrami. Auch das verleitete Müller wohl zu seinem riesigen Fehler. Er suchte förmlich die persönliche Herausforderung mit Prohaska. Er spielte in seinem 40. Länderspiel weniger für Deutschland, sondern in erster Linie für sich selbst. Und so verlor er dieses Duell mit Pro-1:9 haska ganz deutlich. Prohaska be-hielt klaren Kopf, trotz der schmerzstillenden Spritze. Hansi aber bekam seine persönlichen Ge-

4 3 1 0 7:3 7:1 fühle nicht in den Griff.
4 2 1 1 9:3 5:3 Müller habe die gleichen Proble3 1 0 2 2:8 2:4 me wie in Mailand, erzählte Trainer 3 1 0 2 2:8 2:4 me wie in Mailand, erzählte Trainer 4 0 1 3 2:6 1:7 Marchesi auf der Tribüne, kondi-

tionelle Probleme. Wie haben Sie Hansi Müller gesehen, wird Öster-reichs Trainer Erich Hof in der Pressekonferenz gefragt, Antwort: "Das ist sehr einfach, Müller ist ausgetauscht worden, und das spricht für seinen Gegenspieler Kienast."

Nun, der Debütant Kienast hatte Müller keineswegs zur Schnecke gemacht, er hat durch sein taktisches Verhalten lediglich dabei mitgeholfen. Durch die außerordentlich geschickte Raumvertei-lung der Österreicher im Mittelfeld und durch Prohaskas Druck wurde Hansi Müller immer weiter zurückgedrängt.

gedrängt.
Hof und seine Spieler haben
Müllers Schwächen gnadenlos aufgedeckt – er verteidigt nicht gern.
"Ich muß damit leben, daß ich als
Mittelfeldspieler auch mal linker
Verteidiger spielen muß, wenn wir
drei Spitzen auf dem Platz haben",
sagt Hansi. Aber sicherlich so sagt
er, lägen seine Stärken nicht in den er, lägen seine Stärken nicht in den hinteren Regionen. Die Österrei-cher haben ihn also buchstäblich auf dem falschen Bein erwischt. Dort, wo der Regisseur Müller seine Schwächen hat - in der Abwehr.

Das mit dem falschen Bein trifft auch für den Zweikampf zu. Es war augenfällig, wie Hansi Müller immer wieder mit dem gleichen simplen Trick ausmanövriert wurde. Man müsse Müller dazu verleiten, sein Gewicht auf sein starkes Bein, eben das linke zu verlagern. Dann

sei er auf der anderen Seite leicht zu umspielen, hatte Trainer Hof seinen Spielern eingeimpft. Es ist der persönliche Fluch die-ses Fußballkünstlers, daß ihm zur Perfektion ein bischen Schnellig-keit und ein bischen Athletik feh-len Auf dieses Manke megiane er len. Auf dieses Manko reagierte er in Wien mit Fouls. Für die große Klasse spricht das nicht.

Das Fragezeichen hinter seiner Karriere bleibt stehen. Müller weiß noch nicht, ob ihm bei Inter Mai-land nicht auch Prohaskas Schicksal droht. Ob sie ihn nicht einfach auch verkaufen. Und er weiß, daß auch um ihn wieder die Personaldebatten in der deutschen Nationalelf beginnen werden, wenn Stielike gesund ist. "Daß die Meinungen über mich immer weit auseinandergehen, daran habe ich mich schon gewöhnt", sagt Hansi Müller. Trotz, Arroganz? Wohl eher Enttäuschung nach einer persönli-chen Niederlage.







# Schuster: "Abstimmung funktionierte nicht. Ich mußte immer hinten bleiben"

Der normale Händedruck war ihm zu wenig. Um seine ganze Anerkennung und Hochachtung für den Gegner auszudrücken, tätschelte Bundestrainer Jupp Derwall seinem österreichischen Kollegen Erich Hof brüderlich die linke Wange. "Ehrlich, Erich, ihr habt wirklich stark gespielt, du hast eine kampfstarke Mannschaft", sagte Derwall in weichen Tönen. Lob und Respekt für den Gegner. und Respekt für den Gegner.

Was aber bleibt für den Bundestrainer, nach dieser Länderspiel-Reise mit dem 3:0-Erfolg in Izmir über die Türkei und dem 0:0 in Wien gegen Österreich, unter dem Strich übrig? Seinen Chef hat Jupp Derwall auf jeden Fall zufriedenge-stellt. Hermann Neuberger, Prasi-dent des Deutschen Fußball-Bun-des (DFB), zog die Bilanz, die sich an Zahlen und Resultaten orientiert: "Drei Punkte wollten wir auf dieser Reise holen, das ist uns ge-lungen. Also besteht kein Grund, enttäuscht zu sein."

Selbstverständlich, die Chancen der deutschen Nationalmannschaft nach der 0:1-Niederlage in Dublin gegen Nordirland die Qualifikation zur Europameisterschaft 1984 in Frankreich zu schaffen, sind jetzt recht günstig. Viermal spielt die Nationalmannschaft jetzt noch im eigenen Land, während die Öster-reicher genauso oft auswärts antreten müssen. Erich Hof sagt deshalb: "Unsere Chancen sind nur noch minimal. Wir wollen alles versuchen, doch großer Hoffnung bin

Das ist die nüchterne Bilanz, mit der Jupp Derwall und seine Spieler durchaus leben können. Auch sportlich betrachtet brachte die Reise für den Bundestrainer wichtige Erkenntnisse. Derwall: "Wir sind immer noch dabei, zu basteln, der eine oder andere kann noch dazukommen. Endgültig steht eine Mannschaft nie."

Was derzeit am meisten Kopfzerbrechen bereitet, ist und bleibt das Mittelfeld. Kaum Diskussionen gibt es bei der Formation der Ab-wehr. Der Kölner Harald Schumacher bleibt unangefochten die Nummer eins im Tor. Ihm ist es zu verdanken, daß das 0:0 in Österreich geschafft wurde. Auch Wolf-gang Dremmler erspielte sich wie-der einen Stammplatz als rechter

Verteidiger. Mit seiner nüchternen und sachlichen Spielweise wurde der Kölner Gerd Strack der ideale Libero als Ergänzung zu Vorstopper Karl-Heinz Förster. Wenn er seine Kraft ausspielen kann, ist Hans Peter Briegel als linker Verteidiger ein Gewinn.

Doch vor diesem Abwehrblock beginnen die Probleme. Bernd

#### Die Mannschaften

Die IVIZIIIISCHZITEII

Ozterreich: Koncilia (35/68 Länderspiele) – Obermayer (30/43) –
Krauss (25/13), Pezzey (28/60), Degeorgi (23/10) – Weber (27/33), Prohasta (27/12), ab 35. Lainor, Gasselich (27/12), ab 35. Lainor (28/18), Kienast (24/1) – Schachner (24/41), Kranki (30/65), – Deutschland: Schumacher (29/38), Strack (27/5) – Dremmler (29/38), Strack (27/5) – Dremmler (28/23), K. H. Förster (24/48), Briegel (27/41), ab 39. B. Förster (28/25) – Engels (22/6), Schuster (23/17), Müller (25/40), ab 67. Rolff (23/3) – Littbarski (23/21), Völler (23/5), Rummenigge (27/68) – Schledsrichter: Robert McKinlay (Schottland) – Zuschauer: 58 000 (ausverkauft) – Gelbe Karten: Obermayer, Degeorgi, Müller, Litt-Obermayer, Degeorgi, Müller, Litt-

Schuster und auch Stephan Engels bewiesen in beiden Spielen, daß ein Mittelfeld ohne die beiden nicht denkbar ist. Ein Fragezei-chen steht hinter Hansi Müller. Bernd Schuster sagte nach dem 0:0 in Wien: "Unsere Abstimmung funktionierte diesmal nicht. Ich mußte immer hinten bleiben. Wäre ja blöd gewesen, wenn ich auch noch nach vorne gerannt wäre und in der Abwehr wäre etwas angebrannt.

Schuster kann damit nur Hansi Müller gemeint haben, dem es in Wien nicht gelang, Schusters Platz in der Abwehr einzunehmen, wenn dieser nach vorne marschierte. Dabei zählt sich Schuster nun wirklich nicht zu den Spielern, die ausschließlich defensive Aufgaben übernehmen können. Schuster: "In Barcelona decke ich überhaupt nicht. Das übernehmen andere Spieler." Gerade in Wien sah er in einigen Zweikämpfen sehr schlecht aus. Deshalb fordert Schuster: "Wir brauchen noch einen defensiveren Mittelfeldspieler. Und dieser Mann kann nur Uli Stielike von Real Madrid sein." Bedeutet dies, daß Hansi Müller aus

der Mannschaft wäre, wurde Schu ster in Wien gefragt. Seine diplomatische Antwort: "Das will ich nicht sagen, wir sind ja nie komplett, einer fehlt immer." Doch mit einem Uli Stielike im Mittelfeld wäre Bernd Schuster der alleinige Spielmacher. Er hätte niemand mehr neben sich, dem ähnliche Qualitäten zugesprochen werden können, er kann der sein, der er gerne sein möchte: "Ich überneh-me diese Verantwortung, ich kann die Karre aus dem Dreck ziehen."

Seiner durchaus riskanten Taktik mit drei Stürmern anzutreten, sollte Jupp Derwall treu bleiben. In einer solch schwachen Form wird Pierre Littbarski sicherlich nicht stecken bleiben. Seine Flanken und Dribblings, wenn sie ge-lingen, sind für die Mannschaft unentbehrlich. Der Bremer Rudi Völler ist spielstärker, wenn er sich etwas zurückfallen lassen kann. Gegen die Österreicher drängte ihn Karl-Heinz Rummenigge zu sehr ins Angriffszentrum, wo Völ-ler seine läuferischen Qualitäten nicht ausspielen konnte. Dennoch gibt es derzeit keine Alternative zum Bremer Mittelstürmer. Karl-Heinz Rummenigge steht ohnehin außerhalb jeder Diskussion. Der Münchener verzeichnete einen deutlichen Formanstieg. Gerade im Spiel gegen die Österreicher aber wurde es deutlich, daß er ei-nen Mann hinter sich wissen muß, der ihn ähnlich gut wie früher Paul Breitner anspielen und einsetzen

Die Stimmung in der Mannschaft, so versichern jedenfalls die Spieler, soll sich wesentlich ver-bessert haben. Kapitän Karl-Heinz Rummenigge sagt: "Wir haben wieder eine Mannschaft, die menschlich zusammenpaßt." Und auch Bernd Schuster, was die Stimmung der Mannschaft betraf, früher eher das Sorgenkind sagt: "Es gibt keine Streitereien mehr, dieses Problem haben wir gottlob gelöst." Jetzt haben es Jupp Derwall und die Spieler also selbst in der Hand, die Europameister-schafts-Qualifikation aus eigener Kraft zu schaffen, den Grundstein haben sie in Izmir und Wien gelegt. Vier Heimspiele gegen Österreich, Nordirland, Türkei und Albanien sollen ausreichen, um die Arbeit

## STAND PUNKT / Servus, Brüder, bis bald

Co ist das also: In den Wiener Österreicher sind sicher, es erfunMelange besser geschmeckt. Bruno I., der Kreisky, ist gegangen, Illusion ist, weigert sich der Österaber Bruno II., der Pezzey, ist ja reicher zu glauben, er ist doch kein
noch da und vielleicht viel wichtiger, wenn's gegen "die Deitschen",
gegen "die Plefkes", geht. Bei Eintracht Frankfurt verdient er sein

Rußhallgeld aber im Herzen ist er Wiener das reinste Vogelschie
Rußhallgeld aber im Herzen ist er Wiener das reinste Vogelschier.

Die ser nachbarschaftliche das reinste VogelschieRampf ist das reinste VogelschieRußhallgeld aber im Herzen ist er Wiener heide gehen. Deutschen stellen doch nach Oberzen tief. schenkelweite auf, wer die dick-

spielt. Die Wiener "Presse" über- en. Da saßen denn in einer Duis- gen die Deutschen mag ich am schreibt ihren Kommentar aber burger Turnhalle an der einen liebsten") wurde gleichsam ein schreibt ihren Kommentar aber burger Turnhalle an der einen liebst mit dem schlichten Wort: "Gewon- Wand die "Ostmärker", an der an-nen". Und dann: "Was die Österrei- deren die "Reichsdeutschen", viert. cher zeigten, das waren deutsche Schweigend. Dann stand Hans Seit

Was nun, Wertverschiebung immer wied nach dem 27. Fußball-Vergleich zwei, drei. seit 1908? Österreicher nämlich Fritz Szej

Österreicher geblieben, was schon das schönste Herabsetzungsritual sche Mannschaft in Wien 5:0 beautschen stellen doch nach Oberteicher geblieben, was schon das schönste Herabsetzungsritual sche Mannschaft in Wien 5:0 beautschen stellen doch nach Oberteichen die deutschen stellen doch nach Oberteichen das schönste Herabsetzungsritual sche Mannschaft in Wien 5:0 beautschen stellen doch nach Oberteichen das schönste Herabsetzungsritual sche Mannschaft in Wien 5:0 beautschen stellen doch nach Oberteichen das schönste Herabsetzungsritual sche Mannschaft in Wien 5:0 beautschen stellen doch nach Oberteichen das schönste Herabsetzungsritual sche Mannschaft in Wien 5:0 beautschen stellen doch nach Oberteichen der Sterreichen das schönste Herabsetzungsritual sche Mannschaft in Wien 5:0 beautschen stellen doch nach Oberteichen der Sterreich die deutschen stellen doch nach Oberteichen der Sterreichen das schonste Herabsetzungsritual sche Mannschaft in Wien 5:0 beautschen stellen doch nach Oberteichen der Sterreichen d

Fritz Szepan von Schalke 04 ant. was sie können, ist gewinnen. trauen Deutschen alles zu, nur nicht, daß sie besser Fußball spielen können. Oder so: Was auch immer die Deutschen können, die Gar nicht so schlecht, dieses 0:0 Gar nicht so schlecht, dieses 0:0 Gar nicht so schlecht, dieses 0:0 diesmal, oder? Auf euer Wohl, Brülen können. Oder so: Was auch gegen die Wand – haarscharf über der, Nachbarn. Servus, bis zum immer die Deutschen können, die

Juni 1978 in Argentinien mit 3:2. schenkelweite auf, wer die dicksten hat, der spielt." Schmäh mit Schlagobers.

In der Zeit, als aus dem Öster- Da fiel dem Herrn Ingenieur Edi reichischen Fußball-Bund plötz- lich "Gau XVII Ostmark" wurde, krofon des Österreichischen Rundlich "Gau XVII Ostmark" wurde, krofon des Österreichischen Rundlie Mannschaften von Österreich eine paritätisch besetzte "groß- zen". Für den zweimaligen Torund Deutschland hätten 0:0 gen die Deutschland man gen die Deutschland mat reichischen Fußball-Bund plötz- krofon des Österreichischen Rund- krofon Stuhl neben Andreas Hofer reser-

Seitdem ist wieder Ebbe, gilt das österreichische Wort: Fußballspiecher zeigten, das waren deutsche Schweigend. Dann stand nans Eigenschaften wie Härte, Biß, Pesser von Rapid Wien (1941 deut österreichische Wort: Fußballspiezweitkampfstärke, Lauffreudigscher Meister) auf, nahm einen Ball können sie nicht, die Deitsche, Einsatz."

Wartverschiebung

Sendem ist wieder Libbe, gut das österreichische Wort: Fußballspiezweitkeit, Einsatz."

Sendem ist wieder Libbe, gut das österreichische Wort: Fußballspiezweitkeit, Einsatz."

Sendem ist wieder Libbe, gut das österreichische Wort: Fußballspiezweitkeit, Einsatz." sie auch nicht drauf. Das einzige,

## OB EIN SCHNELLES FRÜHSTÜCK ODER EIN FESTLICHES DINER. HILTON HAT DAS KNOW-HOW.

Ob Sie sich Zeit lassen können oder in Eile sind. Ob Sie sich nach dem Essen entspannt einem alten Cognac widmen. Oder rasch noch etwas frühstücken möchten, bevor Sie zum Flughafen müssen. Unsere Küche ist auf alles vorbereitet. Das Hilton Know-how steht dahinter. Führende Restaurants mit besonderer Atmosphäre. Ein gemütliches Eckchen. Oder elegante, von Gourmetkritikem ausgezeichnete

Restaurants. Häufig die besten der Stadt. Etagenservice, auf den Sie sich verlassen konnen, wenn es auf die Minute ankommt. Hinter allem finden Sie das Hilton Know-how. Und die besondere Sorgfalt, die uns von anderen unterscheidet.

BUDAPEST. DÜSSELDORF. KARLSRUHE, MAINZ, MÜNCHEN, WIEN.

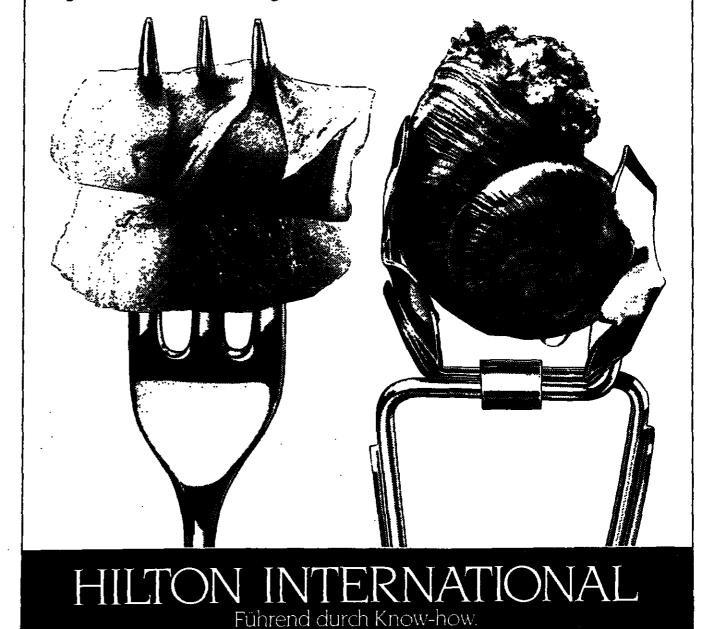

## TISCHTENNIS

#### Blitzstart der Damen sid/dpa, **Tokio**

Mit zwei Siegen begann die deut-sche Damen-Mannschaft bei den 37. Tischtennis-Weltmeisterschaften in Tokio unerwartet stark. Der 3:2-Erfolg im Auftaktspiel gegen Jugoslawien kam für Bundestrainerin Eva Jeler schon überra-schend Nachdem Susanne Wenzel (Kronshagen) und Kirsten Krüger (Kiel) dann auch noch Europameister Ungarn mit 3:2 besiegt hatten, jubelte Eva Jeler: "Zwei Spiele, zwei Siege – das ist ja Wahnsinn."

Vor allem der Erfolg gegen Ungarn – 1982 hatten die deutschen Spiele-rinnen das Europameisterschafts-Finale gegen Ungarn noch mit 1:3 verloren - ist um so bemerkenswerter, weil Kirsten Krüger immer noch unter einer schmerzhaften Fußverletzung leidet, die ihre WM-Teilnahme fast verhindert hätte. Mit einer Spritze wieder fit gemacht, zeigte die Kielerin aber in beiden Spielen weder Konditionsnoch Konzentrationsschwächen. Mit zwei Einzelsiegen und einem Erfolg im Doppel blieb sie kaum hinter ihrer Mannschaftskameradin Susanne Wonzel zurück, die ein Einzel mehr gewann.

Für die deutsche Herren-Mannschaft gab es dagegen in den ersten beiden von insgesamt sieben Grup penspielen zwei Niederlagen. Gegen die CSSR unterlag sie mit 3:5, gegen Weltmeister China mit 0:5.

#### Xaver Unsinn bleibt

München (sid) - Xaver Unsinn bleibt mindestens bis nach den Olympischen Winterspielen 1984 Eishockey-Bundestrainer. Er sagt: "Ich habe von der Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, meinen Vertrag bis zum 30 April dieses Jahres vorzeitig zu kündigen "-Das deutsch-deutsche WM-Spiel, Sonn-tag, 18.30 Uhr in München, wird original im Ersten Fernsehprogramm (ARD) übertragen.

Popp ausgeschieden

Düsseldorf (sid) - Als letzter deutscher Teilnehmer beim Tennis-Grand-Prix von Madrid schied der Neusser Wolfgang Popp aus. In der zweiten Runde unterlag er gegen Gildemeister (Chile) mit 3:6, 3:6. Bei der 13. WCT-Weltmeisterschaft in Dallas zogen die beiden Amerikaner Vitas Gerulaitis und Steve Denton ins Viertelfinale ein. Gerulaitis besiegte Clerc (Argentinien) mit 7:6, 3:6, 6:1, 6:3, Denton bezwang McNamee (Australien) mit 6:4, 5:7, 7:6, 7:6. Ohne Schäfer nach Varna

München (sid) - Die Staffel des Deutschen Amateur-Boxverbandes (DABV) wird ohne den Fünften der Weltmeisterschaft, Werner Schäfer (Mülheim), nach Varna zu den Europameisterschaften fahren. Die Bundestrainer Dieter Wemhöner und Helmut Ranze entschieden sich im Leichtgewicht für Reiner Gies (Kaiserslautern).

Düsseldorf(sid)—Ohne seinen aus disziplinarischen Gründen gesperr- (Ohne Gewähr) Burgsmüller nicht dabei

ten Kapitän Manfred Burgsmüller tritt Borussia Dortmund heute zum vorgezogenen Fußball-Bundesli-gaspiel bei Arminia Bielefeld an (20.00 Uhr). Ebenfalls heute: Karis-ruher SC – 1. FC Nürnberg (20.00

TISCHTENNIS Weitmeisterschaft in Tokio. Herrer Gruppe A. CSSR - Deutschland 5:3, Deutschland - China 0:5, China - USA Deutschland - China 0:3, China - USA
5:0, Schweden - Frankreich 5:1, Jugoslawien - Südkorea 5:1. - Gruppe B:
Ungarn - Dänemark 5:0, Japan UdSSR 5:0, England - Italien 5:0. Damen, Gruppe A: China - Holland
3:0, Nordkorea - Frankreich 3:0, CSSR
- Ungarn 3:1, China - Frankreich 3:0,
Nordkorea - CSSR 3:0. - Gruppe B:
Südkorea - Österreich 3:0, UdSSR Finnland 3:0, England - Rumänlen 3:1,
Japan - Schweden 3:2, Südkorea - Rumänien 3:1, Japan - Österreich 3:0,
England - Finnland 3:1.

EISHOCKEY

Weitmeisterschaft in München, Abstiegsrunde: BR Deutschland – Italien 5:4; Finnland – "DDR" 2:6. 5:4; Figuration - DDR 20. 1. BR Deutschl. 8 4 1 3 22:27 9:7 2. DDR 2 3 0 5 25:30 6:10 3. Finnland 8 1 1 6 22:34 3:13 4. Italien 8 0 0 8 9:51 0:16 FUSSBALL

Länderspiel: Holland - Schweden GEWINNZAHLEN Mittwochslotto: 2, 3, 8, 18, 19, 28, 24. – Zusatzzahi: 36. – Spiel 77: 8464013. (Ohne Gewähr)

(Ohne (

## Heißer Herbst mit Märschen und Belagerung?

MANFRED SCHELL, Bonn

Die Sicherheitsbehörden rechnen im Zusammenhang mit der Entscheidung über die NATO-Nachrüstung Ende dieses Jahres mit umfangreichen und militanten Aktionen von "Friedensinitiativen". Diese Absichten werden auf der Konferenz von rund 700 Angehörigen solcher Initiativen deutlich, die Mitte April in Köln stattgefunden hat. Eingeladen dazu hat-ten sechs Organisationen aus dem Trägerkreis der beiden Bonner Tragerkreis der beiden Bonner Großdemonstrationen, darunter die DKP-beeinflußte "Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner" (DFG-VK), die "Vereinigter Deutschen Studentenschaften" (VDS) und der "Bundesverband Bürgerinitiativen" (RRI)

Als Ergebnis der Diskussion wurde eine "Aktionswoche" vom 15. bis 22. Oktober 1983 beschlossen, die mit "Friedensmärschen" und Kundgebungen begonnen werden soll. Am 16. Oktober ist ein "Widerstandstag der Kirche" mit Hungerstreiks und "Friedensgottesdiensten" vorgesehen. Am 17. Oktober, so die Konzeption, wollen Frauen Kreiswehrersatzämter und Konsulate besetzen: Einzelheiten sollen am 28. Mai in Köln erörtert werden. Für den 18. Oktober haben die Initiatoren einen "Widerstands-tag der Ministerien, Parlamente und Parteien" beschlossen. Sie verstehen darunter in erster Linie eine "Belagerung" der einzelnen Behörden. Am 19. Oktober sollen Arbeitsniederlegungen in Großbetrieben erreicht werden. Die Kontaktadresse für diese Aktion ist die "Friedensinitiative" bei der Firma Hoesch, in der ein Mitglied des DKP-Bezirksvorstandes Ruhr-Westfalen maßgeblich mitarbeitet.

Für die restlichen Tage sind Proteste an Universitäten – gedacht wird an einen bundesweiten Hochschulstreik -, Aktionen vor militärischen Einrichtungen und zum Abschluß dann Versammlungen in Bonn und in anderen Städten vor-

Bevor diese "Aktionswoche" be-schlossen worden war, hatte es Diskussionen über den Stellenwert "direkter gewaltfreier Aktionen" und eine "Radikalisierung der Kampfformen" gegeben. Extremi-stische Vertreter der "autonomen Friedensbewegung" befürworte-ten ein dezentrales Vorgehen mit "behinderndem" Charakter. Der Wortführer der Frankfurter Startbahngegner, Alexander Schubart, hat bei dieser Gelegenheit nach einem Bericht der Sicherheitsbehörden "radikale gewaltfreie Aktionen" propagiert, mit denen eine "politische Konfrontation" und eine "partielle Unregierbarkeit" er-reicht werden solle. "Grenzlinie" dürfe dabei auf keinen Fall "der Legalismus der Herrschenden" sein. Aber Leben dürfe nicht beeinträchtigt werden, warnte der ehemalige Frankfurter Magistratsdi- wertung der Rechte an den Tage-

## Die OTV droht mit "härterer Gangart"

Neue Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst

GÜNTHER BADING, Stuttgart Die Vertreter der öffentlichen Arbeitgeber und der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) haben sich gestern verkehr (OTV) naben sich gestern in Stuttgart wieder zu Verhandlun-gen über die Tarifverträge für die rund 2,7 Millionen Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes getroffen. In den beiden vorausgegangenen Verhandlungsrunden war noch keine Annäherung der Standpunkte erzielt worden. Die ÖTV und die übrigen
DGB-Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und die Tarifgemeinschaft der Angestellten unter Führung der DAG fordern zwar übereinstimmend fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt, doch hat die ÖTV beispielsweise schon erklärt, Ziel sei die Sicherung der Realeinkommen.

Die Arbeitgeber – Bund, Länder und Gemeinden, – haben zwei Pro-zent höhere Einkommen allerdings zent höhere Einkommen allerdings nicht zum Auslaufen des gültigen Tarifvertrages am 1. März, sondern erst mit viermonatiger Verzögerung zum 1. Juli angeboten. Bundesinnenminister Zimmermann, zum erstenmal Verhandlungsführer für die öffentlichen Arbeitgeber, hatte das Angebot außerdem davon abhängig gemacht, daß man

in den Verhandlungen über eine Neuregelung der Zusatzversor-gung für den öffentlichen Dienst Einigkeit erziele. Diese Verhand-lungen werden seit Jahren geführt. Die ÖTV und die übrigen Ge-

werkschaften haben zwar dieses "Junktim" kritisiert, zeigen sich aber verhandlungsbereit. Die Ar-beitgeber wollen die Zusatzversorgung auf 90 Prozent des letzten Nettoeinkommens beschränken. Die Gewerkschaften wollen ihren Besitzstand wahren und die Quoten bei Einführung der sogenanten Gesamtversorgung des öffentlichen Dienstes (Rentenansprüche plus Zusatzversorgung) erhalten. Damals wurden je nach Vergütungsstufe oder Arbeitsentgelt zwischen 92 und 101 Prozent der Nettoberüge des altiven Beschöftig. tobezüge des aktiven Beschäftig-ten als Gesamtversorgungsan-

spruch festgeschrieben. Von der dritten Verhandlungs-runde erwarten beide Tarifparteien zwar noch keinen Abschluß, wohl aber eine Weichenstellung für die nächste Verhandlungsrunde, die voraussichtlich in der zweiten Mai-woche stattfinden wird. Die ÖTV hat für den Fall des Festhaltens der Arbeitgeber an ihrem "zu niedri-gen" Angebot eine "härtere Gangart" angedroht.

## Feilschen um mehr Geld

Streit um Abdruckrecht für angebliche Hitler-Tagebücher

WERNER KAHL, Hamburg

Auf dem Hamburger Presse-markt wurde gestern das eigentliche Feilschen hinter verschlossenen Türen um das ganz große Geld aus dem Weiterverkauf der Rechte an den "Führer"-Kladden erwartet, nachdem mit ausländischen Interessenten schon die Preise ausgehandelt schienen. Es geht "um mehr Geld", so Insider, als Interes-senten aus Europa und Übersee bisher meinten zahlen zu müssen. Nach dem journalistischen "Stern"-Scoop mit den angeblichen Tagebüchern Adolf Hitlers wollen nun die Kaufleute der Illustrierten den optimalen Erlös aus der internationalen Vermarktung eintreiben.

Für Verwirrung hatte nicht nur die Londoner "Sunday Times" ge-sorgt, die am vergangenen Wo-chenende mit großformatigen Ta-gebuch-Veröffentlichungen vorge-prescht war, zum Verdruß der Hamburger Verlagsherren wollten die Zeitungsmacher von "Times" und "Sunday Times" anscheinend erheblich weniger zahlen als die zuvor ausgehandelte Kaufsumme man spricht von einer Kaufsumme von 500 000 Dollar. Telegramme eilten die ganze Woche über als Vorboten angedrohter juristischer Schlachten um angemessene Ausbüchern - die teils als echt, teils als Führer is always right."

gefälscht bezeichnet werden - zwischen Hamburg, London und New York hin und her. Verblüfft wurde das Auftreten des australischen Verlegers Rupert Murdoch, Besit-zer von "Times" und "Sunday Times", an der Elbe registriert. Eine Sprecherin seines Verlages: "Rupert Murdoch war am Mittwoch in den USA."

Während der zeitweise turbulenten Verhandlungen im "Stern"-Haus am Alsterufer befürchteten Kaufleute, der Australier könnte sich mit den Machern des amerika-nischen Nachrichtenmagazins "News Week" (Auflage knapp drei Millionen) zusammentun. Denn "News Week" hatte nicht

lange gefackelt und, ohne einen Preis zu zahlen, die vom "Stern" zur Einsicht zwecks Erwerbs der Veröffentlichungsrechte überlassenen Tagebuchnotizen in Tagsenen Tagebuchnottzen in Tag-und Nachtarbeit ins Englische übersetzt. Den "Führer" mit der Hakenkreuzbinde und erhobener Rechten auf der Titelseite, über-rumpelte das Magazin Mitbewer-ber auf dem amerikanischen Markt: "Hitlers Secret Diaries". In einer Analyse warnt derinder 1938 einer Analyse warnt darin der 1938 emigrierte Professor Gerhard Lud-wig Weinberg von Legendenbil-dung als Folge unbritischer Tondung als Folge unkritischer Tage-buch-Veröffentlichungen. Es könnte darauf hinauslaufen, daß die Leute eines Tages sagen: "The

# Was Bonn für Nicaragua zahlte Seit der sandinistischen Revolution wurden knapp 170 Millionen Mark zugesagt

GÜNTHER BADING, Bonn Die Bundesregierung will der zu-nehmenden Kritik an ihrer Entwicklungshilfe für das von einem Links-Regime beherrschte Nicaragua Rechnung tragen. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Jürgen Warnke (CSU), hat dies in einem Interview erkennen lassen. Die "eher rück-läufige" innenpolitische Entwicklung in diesem Land werde "sicher nicht ohne Auswirkung" auf die Bonner Entwicklungshilfe für die-ses Land bleiben (WELT v. 28. 4.). Was Warnke als rückläufige Entwicklung bezeichnet, definieren Kenner der Region in Regierungs-kreisen als Abkehr von den Grundprinzipien, die Mitte 1979 die Revolution gegen das Somoza-Regime

getragen hatten. Damals hatten die Staaten der westlichen Welt um-fangreiche Entwicklungshilfe anlaufen lassen, weil sie auf einen demokratischen Neuanfang in Nicaragua gebaut hatten. Für die Entwicklungshilfe der Bundesrepublik Deutschland an Nicaragua galten demokratischen den stern der stern der stern der demokratischen den demokratischen Neuanfang in Nicaragua gebaut hatten demokratischen Neuanfang in Nicaragua gebaut hatten demokratischen Neuanfang in Nicaragua gebaut hatten Für die Entwicklungshille demokratischen Neuanfang in Nicaragua gebaut hatten. Für die Entwicklungshilfe der Bundesrepublik Deutschland demokratischen Neuanfang in Nicaragua gebaut hatten demokratischen Nicaragua gebaut hatten Nicaragua gebaut hatten Nicaragua gebaut hatten Nicaragua g ten damals - und gelten prinzipiell auch heute noch - drei Voraussetzungen: – Pluralismus

- eine gemischte Wirtschaftsform und Blockfreiheit des Landes.

Unter diesen Voraussetzungen sind seit der Revolution im Juli 1979 bis heute 169 Millionen Mark an Entwicklungshilfe zugesagt oder bewilligt worden. Die gesam-te Entwicklungshilfe für Nicaragua seit Beginn solcher Aktivitäten durch die Bundesregierung in der zweiten Hälfte der 50er Jahre be-läuft sich auf rund 237 Millionen Mork Unterschieden wird zui-Mark. Unterschieden wird zwi-schen der technischen und der Ka-pitalhilfe. Bei der technischen Zusammenarbeit werden vor allem Maßnahmen auf den Gebieten des Schul- und Gesundheitswesens, in der Landwirtschaft sowie beim Aufbau von Klein- und Mittelindustrien gefördert. Die finanzielle Zusammenarbeit stellt Mittel bereit für den Bezug von Gütern "des dringend notwendigen zivilen Be-darfs". Als Beispiele dafür nennt man im Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit Düngemittel, Pflanzenschutzmit-tel, landwirtschaftliche Geräte und Maschinen und – dies galt vor al-lem für die unmittelbare Phase nach dem Bürgerkrieg - auch Nahrungsmittel

"Wachsende Skepsis" bremst weitere Finanzhilfe

Des weiteren werden mit dieser Finanzhilfe, die verbilligte Darlehen zu zwei Prozent Zinsen mit 30jähriger Laufzeit bei zehn til-gungsfreien Jahren vorsieht, Pro-jekte weitergeführt, die noch unter der Somoza-Regierung begonnen wurden. Das gilt insbesondere für das Fernmeldewesen des Landes, das in jener Zeit mit deutscher Hilfe aufgebaut und modernisiert wurde, allerdings zum einen durch rüstungen das schwere Erdbeben in Managua

1972 und in den Folgejahren direkt durch den Bürgerkrieg bis zur so-genannten "Selbstbefreiung" Nica-raguas schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Von den insgesamt seit der Revo-lution zugesagten knapp 170 Mil-lionen Mark entfallen 101,5 Millionen auf die Finanzhilfe, also auf Darlehen. Einzige Ausnahme: zehn Millionen Mark für den Wiederaufbau des Regionalkrankenhauses Esteli sind als Zuschuß und nicht als Kredit vorgesehen. Sie sind al-lerdings noch nicht abgerufen, da Nicaragua die Planung selbst vor-nehmen will und dies zu Verzöge-

rungen geführt hat.
Während die technische Hilfe
mit ihren konkreten Projekten zur
Zeit weiterläuft, ist aufgrund der "wachsenden Skepsis" in Bo:in ge-genüber der Entwicklung in Nica-ragua die Finanzhilfe praktisch ragua die Fmanzhilfe praktisch zum Stillstand gekommen. So lie-gen zur Zeit 40 Millionen Mark an bereitgestellten Mitteln fest. Bei ei-nem Besuch des Ministers für den nationalen Wiederaufbaufonds, Jarquin, im Februar dieses Jahres in Bonn wurden die Wünsche Nicaraguas vorgetragen, die mit diesen Millionen finanziert werden sollen. Dabei handelte es sich, wie Jarquin sagte, um "noch zu konkretisieren-de Projekte". Es geht dabei um Projekte im Fernmeldewesen, bei der Förderung der gewerblichen Wirtschaft, vor allem von kleineren und mittleren Betrieben, von Privatunternehmern sowie um Vorhaben bei der Überholung von Kraft-

werksturbinen.
Die ursprüngliche Bitte um Hilfe bei der Einrichtung einer Kartonfabrik ist von Nicaragua zurückgezo-gen worden; dieses Projekt wird inzwischen von Frankreich gefördert. Die nicht abgerufenen 40 Millionen stammen aus Bewilligungen der Haushalte der vergangenen beiden Jahre. Die Schwerpunkte in der im Augenblick weitergeführ-ten technischen Hilfe liegen in der Landwirtschaft. Es geht vor allem um den Pflanzenschutz. Außerdem läuft ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem nationalen geographi-schen Institut des Landes. Ziel dieser Maßnahme ist eine genaue kar-tographische Erschließung des Landes, die als Voraussetzung für eine vernünftige Planung gesehen

Die Kontrolle über die Verwendung der Mittel macht nach Angaben aus dem Bonner Ministerium keine Probleme. Vom Grundsatz her sind zwei Bereiche von jegli-cher Hilfe ausgeschlossen: Die Mit-tel dürfen unter keinen Umständen für Militärausgaben oder für uxusgüter verwandt werden. Fachleute machen allerdings darauf aufmerksam, daß eine gewisse Zweckentfremdung dennoch vor-kommen könne. Durch die reich-lich fließenden Entwicklungsgelder würden bei dem Regime in Nicaragua - das den Staatshaushalt im übrigen als Gebeimsache behandelt - andere Finanzmittel frei, die dann wiederum beispielsweise zum Ankauf von Militärausverwendet werden könnten,

Entwicklungshilfeminister Warnke hat diesem Aspekt Rech-Warnke hat diesem Aspekt nechnung getragen, als er in dem Interview vor seinem Abflug nach Washington zu einer Tagung des Entwicklungsausschusses der Welthank sagte, die Bundesregie-rung prüfe bei der Vergabe von Entwicklungshilfe auch, ob das je-weilige Land etwa extreme Rüstungsausgaben habe. Es sei nicht Aufgabe deutscher Entwicklungspolitik, indirekt Waffenkäufe im Ostblock zu finanzieren, sagte der

Wohldosierte Präsenz" im westlichen Interesse

Hohe amerikanische Regierungsbeamte haben (WELT vom 25. 4.) gefordert, Bonn solle seine Hilfe für Nicaragua einstellen und statt dessen El Salvador unterstützen, wo - im Gegensatz zu Nicaragua – inzwischen wieder freie Wah-len stattgefunden hätten. Einen Ef-fekt erwartet man sich dabei weniger von dem Ausbleiben der Geldmittel als von den psychologischen Auswirkungen auf die an den Kurs Kubas angelehnte Linksregierung Nicaraguas. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes hatte in dieser Woche vor der Presse allerdings dar-auf verwiesen, daß es auf diplomatischem Wege noch nicht zu einem solchen Vorstoß der USA in Bonn gekommen sei. Er hatte hinzuge-fügt, daß die Bundesregierung "prüfen" werde, ob die Vorausset-zungen – die Prämissen Pluralismus, gemischte Wirtschaft und Blockfreiheit – weiter gegeben seien. In Regierungskreisen zeigt man

sich "enttäuscht" von der inneren Entwicklung Nicaraguas, die sich zwar formal noch an die drei Prin-zipien halte, sich in der Wirklichkeit aber immer weiter davon entferne. Bereits unter der früheren Reglerung sei, etwa bei dem Be-such von Minister Offergeld (SPD) vor einem Jahr in Nicaragua, klar-gemacht worden, daß die deutsche Entwicklungshilfe "nicht unqualifiziert" fortgesetzt werden könne. Die Grundtendenz in der Beur-teilung Nicaraguas als Partner für die Entwicklungshilfe durch die Bundesregierung umrissen diese Kreise so: Zum einen sei die Entwicklung in Nicaragua noch nicht definitiv abzusehen, da es in die-sem Lande ja auch starke Gegenkräfte - unter anderem die Kirche - zu dem herrschenden Linksregime gebe. Man wolle auch durch me gebe. Man wone auch durch einen Rückzug aus diesem Gebiet das Land nicht einfach "den So-wjets überlassen". Auch zeige die Erfahrung etwa im afrikanischen Ghana oder langfristig auch in der Entwicklung Ägyptens, daß die Zugehörigkeit zum kommunisti-schen Lager "nicht für die Ewig-keit" sein müsse. Es sei schwer zu keit" sein müsse. Es sei schwer zu beurteilen, wann in einem Land wie Nicaragua der point of no return" erreicht sei Ganz sicherlich aber liege es im westlichen

Interesse, dort eine "wohldosierte

Präsenz aufrechtzuerhalten\*.

## **Engelhard:** Bedenken gegen Zeidler-Plan

AP, Bonn
Vorbehalte gegen die vor dem
Deutschen Richtertag in München
geforderte Einschränkung des gerichtlichen Instanzenweges hat
Bundesjustizminister Hans Engelhard (FDP) angemeldet. Engelhard nard (FDP) angemeldet. Engelhard erklärte in Bonn, eine entsprechende Anregung, die vom Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Wolfgang Zeidler, vorgetragen worden war, sei ein "im Grunde bedenkenswerter Vorschlag" Eine "rasche Realisierung" sei allerdings wenig wahrscheinlige de lerdings wenig wahrscheinlich, da damit eine "grundlegende Ande-rung" des deutschen Rechtssy-stems verbunden sei, die in Detailfragen deutlich werden dürfte.
Engeihard stimmte zu daß die
Belastung der Justiz zu Überlegungen zwinge, wonach die Gerichtsverfahren in der Regel auf eine
Tatsacheninstanz zu beschränken und die Rechtsmittel rigoros einzu schränken seien Das gettende schränken seien. Das geltende Rechtssystem weise "in der Tat Verästelungen und Auswüchse auf, die zugeschnitten" werden müßten. Darauf habe vor einiger Zeit beispielsweise der Europäische Gerichtshof für Menschen. rechte hingewiesen.
Auch der Rechtsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Alfred

Emmerlich, warnte vor "voreiligen Entscheidungen".

#### "Kein Zurück hinter Godesberg"

AP, Bonn Die SPD wird nach den Worten ihres Vorsitzenden Willy Brandt die Partei des Godesberger Programms bleiben und sich auch in Zukunft an den Grundsätzen der Marktwirtschaft orientieren. Im Süddeutschen Rundfunk deutet Brandt zugleich die Bereitschaft der Sozialdemokraten an, zusam-men mit den anderen Parteien des Bundestages gemeinsame Lösungen für die anstehenden Probleme zu suchen. Brandt sagte, man könne "ganz sicher sein, daß in der SPD es kein Zurück hinter Godesberg geben wird". Dies gelte insbe-sondere für die Grundwerte und Grundforderungen, die 1959 nie dergelegt worden seien. Allerdings gebe es auch Teile im Godesberger Programm, die nicht mehr mit der heutigen Realität voll identisch seiheutigen Realität voll identisch sei-en. Das gelte unter anderem für das damals "übertriebene Vertrauen" in den Staat

#### Bombenanschlag auf Riebschläger?

AP, Berlin
Etwa 100 000 Mark Sachschaden
hat ein Sprengstoff-Anschlag in der
Berliner Wohnungsbau-Kreditanstalt verursacht. Die Bombe explodierte nachts in der Nähe des Dundes Vorstandsmitglieds und ehemades Vorstandsmitglieds und Rieb ligen Finanzsenators Klaus Rieb-schläger. Der Staatsschutz vermu-.einen | grund".

Die "Deutsche Welle" besteht seit 30 Jahren

## Premiere mit Panne

Die Mannschaft im Raum 17 des Kölner NWDR-Funkhauses in das Gesetz über die Errichtung trank lauwarmen Sekt. Theodor Heuss würdigte in ruhigen, von seinem melodischen Baß getragenen Sätzen das neue Unterneh-men: "Ich sende diesen ersten Gruß der alten Heimat, der unmittelbar durch den Ather das Ohr und auch das Herz der Menschen deutscher Herkunft, Art und Sprache in aller Welt sucht, mit bewegtem Herzen . . . " Die Deutsche Welle werde es vermeiden, "die tagespolitischen Kontroversen der Heimat in die Empfindungswelt der Auslandsdeutschen zu tragen, sie wird aber die Aufgabe haben, die sachlichen Schwierigkeiten anschaulich zu machen", damit im Ausland "keine Verzerrung der geschichtlichen Schau" eintrete. Der Auslandsdienst der Bundesrepublik Deutschland – und da nahm Heuss Bezug auf den Meinungsstreit an der Wiege der DW - werde kein "Potpourri der Gesinnungen" wiedergeben. Verantwortung der DW sei es, "die Kräfte der gemein-samen Überlieferung in ihren Hörern lebendig zu halten . . . " In steilem Winkel brannte die

Sonne durch das Fenster auf den rotierenden Teller. Das Band "schmierte", feiner brauner Kleister legte sich um den Abnahme-knopf. "Selten", erinnert sich der spätere Programmdirektor Christian von Chmielewski, "sah man technische Prominenz hilfloser". Der Beitrag des Bundespräsidenten quälte sich weiter. "Offenbar war das Band in begreiflichem Eifer zu früh auf den heißen Teller gelegt worden..." Schließlich schloß Professor Heuss gerade noch vernehmbar mit den Worten: Grüß dich Gott!" Die Premieren-Panne am 3. Mai

1953, 11.30 Uhr, stand am Ende des langen Streits um die Kurze Welle. Bund, Länder und die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten hatten nach jahrelanger Fehde-von Bonn war der Kurzwellen-Sender ursprünglich als eine Bundesinstitution mit weitgehender Einflußnahme der Regierung auf die politischen Sendungen gedacht im Frühjahr 1953 Frieden geschlossen. Am 27. März wurde der Vertrag der ARD über ein gemeinschaftliches Kurzwellenprogramm gebilligt. Der Vertrag des Intendanten enthielt den Passus, in den DW-Sendungen solle "insbesondere die deutsche Auffassung zu wichtigen politischen Fragen dargestellt und erläutert werden"; die

der Rundfunkanstalt nach Bundesrecht. Daß damit nicht die Meinung der Regierung gemeint war, verstand sich damals von selbst. Erst auf dem Höhepunkt der po-

litischen Polarisierung der 70er Jahre schwand dieser Konsens. Es gab Kräfte in der damaligen SPD/ FDP-Koalition, die die "deutsche Auffassung" mit der Regierungs-meinung gleichsetzten. Das Osteuropaprogramm (es wird heute wö-chentlich von 10,2 Millionen Menschen gehört) unter Botho Kirsch hatte darunter zu leiden. Klaus Schütz, Intendant des Senders, der täglich 93 Programme in 34 Spra-chen ausstrahlt, hat – ähnlich wie sein Vorgänger Conrad Ahlers – für eine gewisse Beruhigung ge-sorgt. "Es war, ist und kann in Zukunft nicht Aufgabe der DW sein, politische Systeme und Staatsformen in anderen Ländern ändern zu wollen", sagt Schütz. "Wir bekennen uns jedoch zum Grundsatz des Rechtes auf Kommunikation. Wir handeln im Sinne der entsprechenden Unesco-Deklarationen. Wir wollen und werden zu Verletzungen der Menschenrechte nicht schweigen."

Schütz verhehlt freilich nicht, daß neue Akzente gesetzt worden sind. Denn: "Als der deutsche Auslandsrundfunk den Sendebetrieb aufnahm, ging es um die Wiederherstellung von Ansehen und Glaubwürdigkeit unseres Volkes... Daß sich das Spektrum der Fremdsprachenprogramme dann stetig bis zu dem heutigen Stand erweitert hat, hing wesentlich mit der Entwicklung in der Dritten Welt zusammen: In Afrika und Asien entstanden immer mehr junge selbständige Staaten. Ihnen Freundschaft und Partnerschaft auf dem Wege in die Unabhängigkeit anzubieten, wurde zu einem wichtigen Inhalt unserer Außenpolitik. Dabei war es für die Deutsche Welle selbstverständlich, entsprechende Informationslücken zu

schlagen. Medien- und informationspolitisch versteht sich die Sendeanstalt am Kölner Raderberggürtel "in erster Linie als , Dritte-Welt-Sender' (Schütz). Schon das Erkennungszeichen ist eine Programm-Aussage: die Melodie aus Beethovens Oper "Fidelio": "Es sucht der Bruder seine Brüder." Gemeint sind längst nicht mehr nur die deut-schen Brüder.

**GERNOT FACIUS** 

Nachdem die geplante Ausstrah-lung des WDR/SFB-Films "Im Zeichen des Kreuzes" im Deutschen Fernsehen/ARD nicht zustande gekommen war, werden acht der neun ARD-Anstalten den Beitrag am 16. Mai in ihren Dritten Programmen zeigen. Der Ablauf ist für WDF, Nordkette und Hessen 3 folgendermaßen geplant: 21.15 Uhr – Vorbemerkung zu

einem umstrittenen Fernsehspiel 21.20 Uhr - "Im Zeichen des Kreuzes von Hans-Rüdiger Minow und Rainer Boldt (Redaktion

Martin Wiebel)
23.05 Uhr – "Fiktion und Wirklichkeit" – Eine NDR-Diskussion
über das Fernsehspiel "Im Zeichen des Kreuzes", die von der Nordket-te ausgestrahlt, vom WDF und Hessen 3 übernommen wird. S 3 (Süddeutscher Rundfunk Stuttgart) wird bereits um 21.05

Uhr mit diesem Programm begin-Mit Mit dem Programmschwer-punkt "DDR" in den Hörfunksen-

dungen des Monats Mai will der Westdeutsche Rundfunk die Berichterstattung der gedruckten und elektronischen Medien ergän-zen und Zusatzinformationen aller Art anbieten. Das reicht von der Musik- und Kabarettsendung bis zum Feature und zum "Samstag-abend in WDR 3", vom Schulfunk bis zur "Alten und Neuen Heimat", schließt Sendereihen wie "Das Gespräch" und "Brummkreisel" in WDR 1 ebenso ein wie "Open House" und "Budengasse" in WDR 2, selbstverständlich auch das Hörspiel und WDR-3-Reihen wie "Wir lesen vor" und "Am Abend vorgestellt".

Das WDR-Redaktionskollegium hofft, damit einen Beitrag zur Stärkung der Bindungen zwischen den Menschen hier und denen "drü-ben" zu leisten. Die Meinung der Hörer dazu ist im "Funkhaus Wallrafplatz" am 23. Mai (21.05-22.30 Uhr, WDR 2) gefragt.

Die 19. Fernsehprogramm-Messe in Cannes

## Magere Zeiten für Macher

Fernseh-Programm-Markt (MIP-TV) ein Film über Hitlers Tagebücher sein können. Dieser Seufzer eines deutschen Händlers sollte deutlich machen, daß es in diesem Jahr bei dem mit 20 000 Angeboten größten Fernseh-Pro-gramm-Markt der Welt keine neuen Hits gab. Die Fernsehmacher scheinen mit mageren Jahren zu rechnen. Über dem Gemein-schaftsstand von ARD und ZDF samt Produktions-Töchtern schien zudem das Gespenst "Geldnot", sprich Gebührenstreit, unsichtbar zu schweben.

Die NS-Zeit als Thema spielte dennoch eine große Rolle in Cannes Aus einem Stand voller Sandsäcke und Munitionskisten zielte ein Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg auf die rund 5000 Fachbesucher. Doch auch das schwere Geschütz reichte nicht aus, das von den Amerikanern produzierte 18-Stunden-Kriegsepos "The Winds of War" an den Mann zu bringen. ZDF und ARD stimmten überein: "Bei uns hat sich noch keiner dafür erwärmen können." Umgekehrt konnte das ZDF seine Familie Oppenheimer gut im Ausland unterbringen. Nach "Dallas" und "Denver-Clan", die ebenso wie "Holocaust" in Cannes den internationa-

Der größte Renner hätte in len Durchbruch schafften, sei aus den USA zur Zeit nichts zu erwarten, meinten die deutschen Einkäufer. Mit gemischten Gefühlen beobachten sie den Trend zu sinkender Qualität und "Miniserien" Filmreihen mit allenfalls sechs Fol-gen, wo doch nach deutschen Er-fahrungen der Zuschauer erst von der siebten Folge an die Serie als festen Bestandteil seiner Sehgewohnheiten übernimmt.

Überhaupt tun sich die rund 2000 vertretenen Produzenten und 300 Fernsehanstalten aus 110 Ländern schwer, in Cannes ihre Werke bei ARD und ZDF unterzubringen. Die Deutschen kauften bislang nur zehn bis 15 Prozent im Ausland an, große Anstalten in Frankreich und Großbritannien dagegen 20 bis 30, kleine sogar bis zu 80 Prozent. Koproduktionen sind darin nicht ent-halten. Mancher Anbieter mußte sich damit abfinden, daß "er hier nicht den großen Preis machen kann", wie ein ZDF-Vertreter die Honorarerwartungen formulierte. Wichtigste "Exportgüter" der Bundesrepublik sind Kultur, Tech-nik und Fußball. Ob ein anderer deutscher Hit draußen auch so gut ankommt, ist noch offen. Er begrüßt den Besucher gleich in der Eingangshalle auf englisch: "Ma-ster Eder and his Pumuckl." HANSPETER OSCHWALD (dpa)

18.65 Eishockey-WM 18.58 Titel, Theses, To 11.38 IGA '85

16.15 Togesschop 16.20 Renovieres statt demolieres Junge Leute retten alte Häuser In Rottwell sanieren Jugendliche seit sechs Jahren alte Häuser, die sent sechs Jamen and Hauser, ale auf der Abbruchliste stehen. Zur Kemtruppe der "Denkmalschützer aus Leidenschaft" gehören zur Zeit 25 junge Leute. Dazu kommen 50 Jugendliche, die je nach Zeit und Bedarf mitarbeiten. Die mei-sten sind Schüler, Auszubildende und Studente.

und Studenten. 17.85 Pop Stop Mit Evelyn Selbert und Peter Musik und Infos für junge Leute

17.56 Tageeschae dazw. Regionalprogramm 20.00 Togesschau
20.15 Die Laudärztin
Dt. Spielfilm, 1958
Mit Marianne Koch, Rudolf Prack Regle: Paul May 21.45 Leicher

ielchessache Özcan
Ein Fall ohne Schlagzeilen
Von Georg M. Hafner
Am 20. August 1982 wurde in Ulm
ein türkischer Arbeitnehmer brutal ein türkischer Arcentenmer zu und niedergeschiagen. Er erlag zwei Tage später seinen Verletzungen. Als Täter ermittelte die Kriminal-Als Täter emittelte die Kriminal-polizei wenige Tage nach der Tat zwei Deutsche. Was sich zunächst als harmlose, aber tragische Schlägerei darstellte, war, näher besehen, so einfach nicht abzutun.

22.30 Tagesthemen 25.00 Die Sportschau Elshockey-WM. Anairunde
23.25 Die Spezialistes
Überfall im Dunkei
90.18 Tagesschau



ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

12.18 Konnzeichen D 12.55 Presseschap

16.00 bouts 16.84 Pinnwand Schlagzeilen des Monats Mit Ingolf Falkenstein 16.20 Pfiff Sportstudie für junge Zuschauer 17.00 heute / Aus den Ländern 18.15 Tele-Hiustrierte

18.00 Brigitte and Her Koch Eler Benedictine 18.20 Western von gestern Feuerwasser und frische Blüten 19.00 beste

"Europa im Auslandsjournal", The-Miederlande: die Supermüllich-pe / Finnland: Beispiel für Fern-wärme / Europäische Gemein-schaft: kommt blettreles Benzin? / Frankreich: Kampf gegen Ölverschmutzung

29.15 Denick 21.15 Yentes in the Unterwassenseit 22.00 houte-journal 22.20 Aspekte

Aspekte
Sparmaßnahmen in der Kunst /
Aspekte-Architektur-Reihe: Selberbauen – In diesem Beitrag der
Architekturreihe wird gezeigt, wie
durch das Selberbauen billige,
funktionale und ästhetische Häuser entstehen können durch enge Zusammenarbeit zwischen Bau-herren und Architekten, die selber mit Hand anlegen / Kino-Notiz: Der Film "Danton" von Andrezej Wajda / Design-Ausstellung in

23.05 Die Antwort keent nur der Wind Deutsch-französischer Spielfilm, 1974, nach Johannes Mario Simnels Roman Regie: Alfred Volve



**Ruth Leuwerik** und Jacques \_Perrick"-Foige "Der Täter echickte Blumos": un 20.15 im ZDF

III.

WEST 18.00 Telekolleg 18.30 Hallo Spencer (11) 19.80 Aktuelle Stynde

Heute mit "Blickpunkt Düsseldorf" 20.00 Tagesschau 29.15 Freitagsforum Medizin im Dritten forsorgen ist besser als hellen

25.10 Rockpalast 00.10 Letzte Nachrichtes NORD

18.00 Halio Spencer 18.70 Des Wind in den Händen (4) 18.45 Das Internationale TV-Kochb 19.00 Sehen statt Hären 19.30 Glauben heute 20.00 Tagesschou 29.15 Ill internation 21.00 Taschengeld-Kino (2) 21.45 NDR-Talkshow

HESSEN 18.00 Hallo Speacer (11)
18.30 Hallo Speacer (11)
18.30 Hallo Speacer (11)
19.00 Fourille om Bildschirm (5)
19.00 Togesschat
20.15 Ausländer – Inländer (1)
20.00 Togesschat
20.15 Die Erlinderbörse
21.30 Drei oktsell
21.45 NDR-Talliskow

SÜDWEST 18.06 Die kleise Fußballelf und ihre

1830 Telekelleg I Nur für Baden-Württemi 1930 Nur für Rheinland-Pfalz n-Württembero 19.00 Abendeckou Blick im Land Nur für das Saarland 19.00 Saar 3 regional Gemeinschaftsprogramm

west 19.25 Nachrichten und Mode 19.50 Formel Eine (4) 28.15 Wissenschaft er houte 21.00 Postfack 828

21.15 Elaführung in das Strafverfahrensre 21.45 Hegt' abend Zu Gast: Peter von Zahn 22.30 Eine grad

BAYERN

18.15 Follow me (55) 18.50 Den Wind in den Händen (2) 18.45 Rondschau 19.00 Das Lebes auf waserer Erde 19/45 Bayers-Report 20:15 Shorlock Holmes Das Spinnennetz 21.16 Das Prinzregegienther 21.15 Reisewage zur Kunst – 22.50 Ryndschau

22.59 Readschae 22.15 Sport begte 22.36 Z. E. N. 22.15 French Connection (1) Amerik. Spielfint, 1977 Regis: William Friedkin 00.10 Rundschau 00.20 Actualities

Signar Signar Signar Service Const

- Table - Tabl

Carrier.

The Santa

THE VEREN

Marian.

GENERAL STREET

\$12 X 34525

SEE WIL

with Extre-

Sec. 12.

A PARTY OF THE PAR

10 Page 100

1 2 C. 1

The second secon

udus TEESENT W a Billion W. See Legisti

Men 250 August 150 Aug Strate Line De cer 24

et Mechend Mechend Marketha

dender den der n

Engelhant Bedenken Zeidler-Pa

-Kein Zunid

Bombenanch

Section 1

Andread Property of the Control of t

u et susmée su un et l'allume

E57

. X Toleszileş

SE Hallo Specuriti)

Of Arther State

Constant Con

الأكتف ويد وجيدو وم

10 Lette Activities

Two is install

\$5. G ± 1507 29<sup>23</sup>

12 FOR CONTRACT SE CONTRACTOR SE CONTRACTOR

SSEN

If were Special II

If we start East

If were substitute

I consider the substitute

I consider

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

ERN
SPECIAL DE SE
SPECIAL DE
SPECIAL DE SE
SPECIAL DE
SPECIAL D
SPEC

to Dee Word 1817 Per to Dear representable to Dearer start three

CIC

SSEN

3W:5!

## Sparkassen auf Umweg

cd. Sparkassenrepräsentanten von der Basis bis zur Verbands-spitze werden nicht müde, nach einem "Haftungszuschlag" zum Eigenkapital zu rufen, der dem öffentlich-rechtlichen Kreditge-warbe hinen weiteren Kreditgeöffentlich-rechtlichen Kreditge-werbe einen weiteren Kreditge-währungsspielraum schafft, als ihn das eingezahlte echte Eigenka-pital zuläßt. Sie begründen das mit der Notwendigkeit eines Aus-gleichs für die Steuererhöhung, die sie bei Inkrafttreten des Sub-ventionsabbaugesetzes in Kauf nehmen mußten.

Doch die Chancen, daß ihnen der Gesetzgeber bei einer Novellierung des Kreditwesengesetzes diesen Gefallen tut, sind rapide gesunken. Denn alles spricht dafür, daß sich die neue Regierung mein der gesten der nur, das sich die neue Regierung an ein derartiges Versprechen der alten Koalition nicht gebunden fühlt. Zugleich sind Bankenauf-sicht und Bundesbank entschiedene Gegner eines solchen Eigenkapitalsurrogats, wie ihn der inzwischen in den Schubladen verschwundene Referentenentwurf für eine KWG-Novelle vorgesehen hatte. Sie bestehen darauf, daß der Eigenkapitalbegriff nicht verwässert wird.

Diskussionen in Sparkassen-kreisen lassen den Eindruck aufkommen, als habe man noch gar nicht gemerkt, daß der Zug abge-fahren ist. Und man wundert sich, warum die Verbandsspitze, die wissen muß, was die Uhr geschla-gen hat, der gläubig erscheinen-

den Basis nicht reinen Wein einschenkt, wozu der zweitägige Sparkassentag in Frankfurt wie-der einmal eine Gelegenheit bot.

Dafür kann es nur noch eine Erklärung geben. Die Sparkassen wollen erreichen, daß den Kreditgenossenschaften, den härtesten Konkurrenten, der Haftsummenzuschlag weggestrichen wird, der die gleiche Funktion wie der von den Sparkassen geforderte Haf-tungszuschlag hat. Und wie es scheint, wird diese Strategie von Erfolg gekrönt sein.

### Rückzug

J. Sch. (Paris) - Die Schlacht von Poitiers ist beendet. Die Zollsperre für Video-Recorder wurde ge-stern beseitigt. Von jetzt an dürfen auch die japanischen Geräte wie-der in der Nähe der Handelszen-tren, insbesondere in Paris, ver-zollt werden. Was mit den in dem abgelegenen. Des mit den in dem abgelegenen Provinzzollamt von Poitiers aufgestauten rund 200 000 Geräten geschieht, ist aber noch nicht bekannt. Dafür kündigte sie an, daß die Importeure künftig bereits vor Ankunft der Recorder über den Verzollungsort, den End-gebrauchszweck und die Preise eine Deklaration gegenüber den Behörden abgeben müssen und daß auf diese Weise die Importe "sehr genau und mit größter Aufmerksamkeit" kontrolliert wer-den sollen. Damit könnte die Einfuhr also jederzeit wieder behindert werden. Zunächst einmal aber hat Paris unter dem Druck Tokios und der EG den Rückzug angetreten. Ob es sich in Sachen Video-Recorder liberaler als bisher verhält, bleibt abzuwarten.

MITTELSTANDSPOLITIK / WELT-Gespräch mit Saar-Finanzminister Zeitel

## "Die Abgabenlast der Unternehmen darf nicht noch weiter erhöht werden"

HANS-J. MAHNKE, Bonn "Ohne stärkere Leistungsentfaltung des Mittelstandes gibt es keinen dauerhaften Aufschwung", dies erklärte der Bundesvorsitzende der Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU, Prof. Gerhard Zeitel, in einem Interview mit der WELT vor der Jahrestagung seinen Organisation die haute und morganis Kullbach bei gung seiner Organisation, die heute und morgen in Fellbach bei Stuttgart stattfindet. Zeitel fordert eine Strategie für den Mittelstand. Gegenwärtig werde sich noch zu sehr von Problem zu Problem gehangelt.

Nach Ansicht Zeitels, der auch Finanzminister des Saarlands ist, habe der Ausschwung in der Bundesrepublik begonnen, aber es werde ein langer und steiniger Weg bis zur Revitalisierung der deut-schen Wirtschaft. Daber komme es entscheidend darauf an, das Ver-trauen in der Wirtschaft nicht zu zerstören Aus diesem Grund sollte zerstören. Aus diesem Grund sollte die Abgabenlast nicht erhöht werden. Er verkenne zwar nicht die Probleme der Rentenversicherung. Eine Heraufsetzung der Beitragssätze, wie von der Bundesanstalt für Angestellte ins Spiel gebracht, lehnt Zeitel entschieden ab. Seiner Meinung nach sollte es bei der vor-gesehenen Einbeziehung der Zu-satzeinkommen in die Beitrags-

pflicht bleiben. Alles in allem geht der Minister davon aus, daß sich die Bundesregierung mit ihrer Wachstumsprognose, nach der in diesem Jahr das reale Bruttosozialprodukt um null und im nächsten Jahr um 2,5 bis drei Prozent zunehmen wird, "an der Obergrenze einer realistischen Schwankungsbreite" bewege. Das Hauptproblem sei derzeit die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, vor allem der Jugendarbeitslosigkeit. Dabei gehe es nicht in erster Linie darum, die vorhandene Arbeit

gleichmäßiger zu verteilen, son-dem für neue Arbeitsplätze zu sor-

Dies sei letztlich nur durch ein höheres Wirtschaftswachstum in Verbindung mit einer höheren privaten Investitionstätigkeit zu schaffen. Um das Wachstum zu stärken, müßten weitere Investitionshemmnisse abgebaut und die Eigenkapitalbildung der Wirt-schaft gestärkt werden. "Weitere Steuer- und Abgabenerhöhungen, die immer wieder als leichtes Heilmittel diskutiert würden, sind Gift für eine dauerhafte Wirtschaftsdy-namik", erkärte der Mittelstands-

Aus diesem Grunde sollte an das Thema Arbeitszeitverkürzung gegenwärtig "nur zögerlich" beran-gegangen werden. Wenn der Auf-schwung einmal richtig in Fahrt gekommen sei, könne auch über dieses Thema gesprochen werden. Zur Zeit würde durch eine zusätzli-che Kostenbelastung der Wirt-schaft das angestrebte Ziel, die Arbeitslosigkeit abzubauen, nicht er-reicht werden können.

Die Bundesrepublik könne sich eine "Ausbeutung der Solidarge-meinschaft" nicht leisten. Es müß-ten "Fransen abgeschnitten wer-den". Daher müsse zum Beispiel

bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle die Einführung eines Ab-schlages ernsthaft geprüft werden. Zeitel wandte sich auch entschie-

den gegen einen überspitzten Fis-kalismus, der die unerläßliche, dringlich gebotene Konsolidierung der öffentlichen Finanzen eher ge-fährdet als sicherstelle. Entschieden plädiert Zeitel für eine Privatisierung der bisher von den öffentli-chen Händen wahrgenommenen Aufgaben. Dabei denkt er nicht nur an die immer wieder zitierten Fälle wie Gebäudereinigung und Wäschereien, sondern seiner Ansicht nach kann der Kostenanstieg im Gesundheitswesen und in der Wohnungswirtschaft nur gebremst werden, wenn es auch hier zu einer

Verlagerung komme. In der Vermögenspolitik müsse darauf geachtet werden ("der Teufel steckt im Detail"), daß die Rege lungen nicht zu Lasten des Mittel-standes gingen. Es müsse bei der Freiheit der Anlage durch den Arbeitnehmer und der Freiheit der Beteiligungsform des Arbeitgebers bleiben. Dies bedeute eine Absage an alle Ideen von Beteiligungsfonds.

Zeitel meldete Zweifel an, ob die ins Auge gefaßte Halbierung der Einheitswerte für die Vermögens-steuer dem Mittelstand überhaupt etwas bringe. Denn mehr als 80 Prozent der erwarteten Steuersen-kungen käme Unternehmen mit Einheitswerten von zehn Millionen Mark und mehr zugute. Er bleibe daher bei seiner Forderung einer steuerfreien Rücklage, um die Bil-dung von Eigentum zu fördern.

## Jetzt sollen Regierungschefs eine Lösung vorbereiten

WILHELM HADLER, Brüssel Der Streit um die Agrarpreise stellt die Europäische Gemein-schaft auch in diesem Jahr wieder schaft alten in diesem Jahr wieder vor eine Bewährungsprobe. Nach dem erneuten Scheitern der Ver-handlungen der Landwirtschafts-minister müßten die politischen Weichen jetzt in den kommenden Wochen von den Regierungschefs selbst neu gestellt werden.

Bis in den frühen Vormittag hinein hatten die Agraminister ge-stern nach 16stündiger Sitzung vergeblich um einen Kompromiß über die Anhebung der Erzeuger-preise für die Marktordnungsproduktion gerungen, wobei sich als wichtigstes Element wiederum die deutsch-französischen Meinungsverschiedenheiten erwiesen. Auch andere Einzelfragen blieben unge-klärt. So verlangt Italien zusätzlich zu den Preissteigerungen nach wie vor eine Kredithilfe der Gemein-schaft in Höhe von 250 Millionen Ecu (rund 575 Millionen Mark). Dafür gibt es im EG-Budget vorerst keinen finanziellen Spielraum

Nach ermüdenden Verhandlungen mußten die Fachminister er-neut feststellen, daß der politische Graben noch zu breit ist, um die gegensätzlichen Auffassungen zu überbrücken. Dies gilt insbesonde-re, weil die nationalen Kabinette sowohl dem deutschen wie dem französischen Minister ausdrück-lich ihre Rückendeckung für ihre Marschroute beim "Agrarmara-thon" gegeben haben.

Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle wurde in seinem Ziel bestärkt, den deutschen Bauern ei-ne Preisaufbesserung von mindestens 2,5 Prozent (in nationaler Währung) zu bescheren. Dies wäre nur zu erreichen gewesen, wenn Bonn sich mit allen Folgen für die EG-Finanzen für eine höhere durchschnittliche Steigerung der Preise eingesetzt hätte, als die EG-Kommission für vertretbar hält. Auch sein französischer Kollege Michel Rocard stand als "Neuling"

im Ressort unter besonderem in-nenpolitischen Erfolgszwang. Er hat sich bisher mit höchster politi-scher Rückenstärkung als unnachgiebiger Verhandlungspartner in bezug auf die Senkung des deut-schen Grenzausgleichs erwiesen. Technische Manipulationen bei der Berechnung des Währungsausgleichs haben sich vorerst jeden-falls als unzureichend erwiesen, die Interessen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Auch nach diesen Korrekturen (durch ei-ne Aktualisierung des Pfundkur-ses im Währungskorb der Ecu) ver-langte Paris noch immer eine Senkung der deutschen Einfuhrabgaben und Ausfuhrerstattungen um

drei Prozent. Bei einer durch-schnittlichen Preiserhebung von 4,2 Prozent in Ecu hätte dies nach wie vor praktisch ein "Einfrieren" der deutschen Erzeugerpreise bedeutet. Ein Ergebnis, mit dem Kiechle nicht nach Hause kommen konnte. Rocard sagte nach der Vertagung

der Konferenz: "Diese Krise ist po-litischer und nicht technischer Art." Es werde intensiver Gespräche auf hoher Ebene bedürfen, um die Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen. Nächster Termin für die Agrarverhandlungen ist der 16. Mai.

## Reformpläne vertagt

Die "Flucht nach vorne", die die Sozialistische Partei nach den Worten des christdemokratischen Parteivorsitzenden Ciriaco de Mita mit der Kündigung des Koaliti-onspaktes angetreten und damit das vorzeitige Ende der Legislatur-periode eingeleitet hat, riskiert der italienischen Wirtschaft eine verlängerte Sommerpause zu bescheren, in der Regierungsarbeit nur noch von der Hand in den Mund betrieben wird. Die Klärung der wirtschaftspolitischen Fronten wird dagegen, wenn überhaupt, erst im Spätherbst Früchte brin-

Bis dahin werden sich sowohl die italienischen Sozialpartner als auch die ausländischen Partner Italiens damit abfinden müssen, daß die in diesen letzten vier Jah-ren angelegte und mühsam durch-gezogene Wirtschaftspolitik in Teilen zumindest auf Krücken gehen wird. Das bezieht sich vor allem auf die Stabilisierungspolitik, die in den nächsten Monaten haupt-sächlich auf den Schultern des Schatzministers und der Zentralbank lasten wird, nachdem jetzt der etatpolitischen Flankierung die parlamentarische Grundlage ent-

zogen wurde. Obwohl das italienische Parlament in den letzten Tagen das Finanz- und das Haushaltsgesetz für 1983 verabschiedet hat, fehlen noch die gesetzlichen Grundlagen für zahlreiche Maßnahmen. Das Finanzgesetz setzt der Regierung zwar ein Limit für die Kassenverschuldung der öffentlichen Hand, das mit 71 000 Milliarden Lire (rund 40,6 Milliarden Mark) ebenso hoch ist wie im vergangenen Jahr. Um dieses Ziel zu erreichen, wollte die Regierung Fanfani jedoch noch eine Reihe von zusätzlichen Eingriffen über das sogenannte Fiskalpaket vom Herbst vorigen Jahres hinaus, folgen lassen. Diese Eingriffe, darunter auf der Einnahmeseite die Erhöhung verschiedener Dienst- und Versorgungsleistungsgebühren, werden nun aber entweer ganz wegfallen oder nur im

Erlaßwege zu praktizieren sein. Der vorzeitigen Parlamentsauflö-Der vorzeitigen Parlamentsauflö-Sung dürfte auch die geplante Zusammenfassung und zahlenmä-ßige Kürzung der Mehrwertsteuer-klassen zum Opfer fallen, von der sich die Regierung nicht nur mit Einnahmen, sondern auch eine bessere Kontrolle dieser noch stark hintergogenen. Steuer versprach hinterzogenen Steuer versprach. Dasselbe gilt von den Bernühungen, die Devisengesetzgebung der in den anderen Gemeinschaftslän-dern anzupassen und von der beab-sichtigten Amnestie im Wohnungsbau, deren Verweitungsstrafen eine zusätzliche Einnahmequelle für

den Fiskus erschließen sollten. Besonders weittragende Folgen wird indessen die Verzögerung hawird indessen die Verzögerung ha-ben, die jetzt in der Reform des staatlichen Gesundheitswesens und der Sozialversicherung erwar-tet wird. Diese Reform, die bisher über Ministerialentwürse noch nicht hinausgedrungen ist, hätte zumindest im kommenden Jahr bereits Ordnung in den beiden überbürokratisierten Bereichen schaffen und dazu beitragen sollen, Staatsausgaben einzusparen. Hohe Priorität sollte dabei der Vergabe von Invaliditätsrenten eingeräumt werden, der inzwischen alle Parteien und selbst die Gewerkschaften als die verwaltungstechnisch Ver-antwortlichen für das Funktionieamwortnenen für das Funktionie-ren der staatlichen Sozialversiche-rungsanstatt einen Riegel vorzu-schieben entschlossen sind. Mehr noch als der zeitliche Ab-lauf erscheint inzwischen der In-

halt der Reformen selbst in Frage gestellt. In vielen Fällen war schon in den letzten Monaten deutlich geworden, daß ich die Grundkonzeptionen der Sozialisten und der Christdemokraten immer weiter 99 Der Edelmetallmarkt voneinander entfernten.

Wie sehr die beiden Parteien die sich doch die Regierbarkeit des Landes und der Wirtschaft zur Aufgabe gestellt hatten, zuletzt in fast allen Fragen divergierten und damit die Entscheidungsprozesse noch zähflüssiger werden lie-ße, zeigt das Beispiel der geplanten Reform der Staatsbeteiligungen und des Staatsbeteiligungsministeriums. Während die Sozialisten mit dem bisherigen Staatsbeteili-gungsminister Gianni de Michelis an der Spitze alles daransetzen, um Staat und Regierung noch mehr Macht zu verschaffen, waren die Christdemokraten zuletzt soweit, daß sie für die Abschaffung des Staatsbeteiligungsministeriums überhaupt eintraten.

Dieser Gegensatz kennzeichnete seit Monaten auch die Wirtschafts-politik: Auf der einen Seite die Christdemokraten, die sich immer ausdrücklicher für eine Politik der Austerität und der Entbürokrati-sierung in den öffentlichen Bereichen einsetzen und auf der anderen Seite die Sozialisten, die auch in der Wirtschaftskrise weiter an ihrem Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit festhielten und bis zu-letzt eine "italienische Variante" Keenesianischer Politik suchten und forderten. Diese Auseinander-setzung ist nunmehr dem Wahl-kampf und den Wahlurnen über**AUF EIN WORT** 



hält die Signale aus dem Bereich der industriellen Aktivitäten noch für zu schwach, um eine nach oben gerichtete Preistendenz zu entwik-

Herbert Hartmann, Vorstandsmitglied der Degussa AG

## Geiger droht dem Gesetzgeber

Niemand sollte nutzlose Tränen über hohe Zinsspannen vergießen, drohte Sparkassenpräsident Geiger, wenn der Gesetzgeber den ger, wemt der Gesetzgeber den Sparkassen kein zusätzliches Ei-genkapital durch Anerkennung der Gewährträger als Haftungszu-schlag verschafft. Dann bliebe kein anderer Ausweg zur Eigenkapital-stärkung, sagte Geiger auf dem Sparkassentag, wo Bankenauf-sichtspräsidentin Frau Bähre und Karl Otto Pöhl sowie Claus Köhler von der Bundesbank derartige Eivon der Bundesbank derartige si-genkapitalsurrogate ablehnten, sich gleichzeitig aber bereit erklär-ten, die von den Sparkassen ersatz-weise geforderte Abschaftung des Haftsummenzuschlags der Genossenschaftsbanken zu unterstützen.

FINANZPLANUNGSRAT

## Ausgabenzuwachs auf drei Prozent im Jahr begrenzen

HANS-J. MAHNKE, Bonn Der jährliche Zuwachs der öffentlichen Ausgaben soll in der mittelfristigen Finanzplanung auf eine Größenordnung von drei Pro-zent beschränkt und damit deutlich unter dem Wachstum des Bruttosozialprodukts bleiben. Dar-Brittosozialprodukts bleiben. Darauf hat sich gestern der Finanzplanungsrat unter Leitung von
Bundesfinanzminister Gerhard
Stoltenberg verständigt, dem auch
die Finanz- und Wirtschaftsminister der Länder, Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und als
Gast ein Repräsentant der Bundesbank angehören.
Dadurch solle die Haushaltskon-

Dadurch solle die Haushaltskonsolidierung entsprechend der fort-schreitenden wirtschaftlichen Be-lebung in den kommenden Jahren verstärkt vorangetrieben werden. Die Prognose des Bundeswirtschaftsministeriums, die dem Rat vorlag geht für 1984 von einer Zunahme des nominalen Bruttoso- ventionen ansetzen.

zialprodukts um sechs und des rea-

len um 2,5 bis drei Prozent aus. Im laufenden Jahr sollen die Ausgaben des Bundes um 2,8 Prozent auf 253,2 Milliarden Mark, die der Länder zusammen um 2,2 Pro-zent auf 221,25 Milliarden Mark steigen. Der Anteil der Nettokre-ditaufnahme erhöht sich beim Bund gegenüber dem Vorjahr von 15,2 auf 16,2 Prozent. Bei den Län-dern zichnet sich ein Anstieg von dem zeichnet sich ein Anstieg von 10,6 auf 11,2 Prozent ab. Die Spannweite reicht dabei von 4,8 Prozent in Berlin bis 24,3 Prozent im Saarland.

Die Konsolidierung solle durch eine Begrenzung der Ausgabenentwicklung und nicht durch eine Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Abgaben und Steuerbelastung angestrebt werden. Die Maßnahmen müßten vor allem beim öffentlichen Dienst und Sozialtransfer aber auch bei den

**STAHLINDUSTRIE** 

## SPD dringt auf "ordnende Maßnahmen" der Regierung

HANS-J. MAHNKE, Bonn Die deutsche Stehlindustrie drohe zu einem Dauersubventionsempfänger zu werden, falls die Bundesregierung weiterhin nicht bereit ist, ordnend in bestehende Strukturen einzugreifen. Diese Schlußfolgerung zog der SPD-Wirtschaftsexperte Wolfgang Roth aus dem Stahl-Hearing seiner Par-

Das Ausbleiben von ordnenden Handlungen der Bundesregierung beschwöre unmittelbar die Gefahr herauf, daß durch die Fusion von herauf, daß durch die Fusion von Thyssen mit Krupp eine Universalhütte entsteht, die eindeutig den deutschen Markt beherrschen wird. Die übrigen Unternehmen würden, so Roth, mit großer Wahrscheinlichkeit ständig auf Subventionen angewiesen bleiben.

Das Hearing habe gezeigt, daß die Bundesregierung bisher nicht bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen. Dies stehe in einem unverständlichen Widerspruch zur

unverständlichen Widerspruch zur

bekundeten Bereitschaft, bis zu drei Milliarden Mark an Subventionen bereitzustellen. Roth fordert die Bundesregierung auf, selbst ein gesamtwirtschaftlich vernünftiges Konzept zu erarbeiten, um zu einer beschäftigungspolitisch verant-wortbaren wettbewerbspolitisch akzeptablen und regional ausgewogenen Neuordnung der deutschen Stahlindustrie zu kommen. Die SPD werde noch vor der Sommerpause ihr Konzept vorlegen.

Alle Teilnehmer des Hearings hätten darin übereingestimmt, daß eine Stahlpolitik scheitern müsse. wenn es nicht gelänge, in der Euro-päischen Gemeinschaft Preisdisziplin zu wahren, den Marktanteil am EG-Markt zu sichern und sämtliche Partner endlich auf die Einhaltung des Subventionskodex zu verpflichten. Nach den Einlassungen der Unternehmensvorstände erwartet Roth einen Beschäftigungsabbau von 20 000 bis 30 000.

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

Weniger Aufträge im Maschinen- und Anlagebau

Frankfurt (rtr) - Im März 1983 haben die Maschinen- und Anlagebauer preisbereinigt insgesamt um 13 Prozent weniger Aufträge erhal-ten als im gleichen Monat des Vorjahres. Wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte, verzeichnete die Branche im März gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang der Auftragseingänge aus dem Inland von zehn und aus dem Ausland von 16
Prozent. Im ersten Quartal sei die
Auftragsquote insgesamt gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres um fünf Prozent gefallen. Während die Aufträge aus dem Inland in diesem Zeitraum um fünf Prozent zunahmen, habe sich die Zahl der Auslandsaufträge um zwölf Prozent verringert. Im Inlandsgeschäft sei der nach Auslaufen der Investi-tionszulage erwartete Rückgang des Geschäfts im März deutlich geringer als im Februar ausgefallen.

Opel-Anteil gesteigert Rüsselsheim (DW.) - Mit 127 164

neuzugelassenen Personenwagen erzielte Opel im ersten Quartal 1983 in der Bundesrepublik einen Markt-anteil von 19,4 Prozent (19,0 Prozent). Während der Pkw-Gesamtmarkt mit 656 013 Einheiten den Vorjahres-Vergleichszeitraum um 7,1 Prozent übertraf, konnte Opel seine Zulassungszahlen um 9,4 Prozent erhöhen. Der Opel-Export stieg von 130 989 Pkw im ersten Quartal 1982 auf 147 503 Einheiten in 1983.

Poitiers aufgehoben

Paris (dpa/VWD) - Die französische Regierung hat am Donnerstag die zentrale Zollabfertigung für Video-Rekorder in Poitiers in West-frankreich aufgehoben. Die am 22. Oktober 1982 eingeführte Maßnahme, die Verzollung von Video-Gerä-ten ausschließlich im "Nadelöhr" Poitiers vorzunehmen, hatte die Importe fast völlig gestoppt. In Poitiers lagern noch immer rund 200 000 Geräte und warten auf die Verzollung. Nach Angaben des Au-Benhandelsministeriums ist die Zollabfertigung jetzt wieder an al-len Zollämtern in Frankreich mög-lich. Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Importe in unbeschränkter Höhe frei sind. Wie aus dem Ministerium verlautete, erreichten die Franzosen in Gesprächen mit den japanischen Produzenten, daß 1983

zwischen 400 000 und 450 000 Appa rate eingeführt werden. Ursprünglich waren von den Händlern für 1983 rund 900 000 verkaufte Geräte erwartet worden. 1982 waren es

Japan: Handelsüberschuß

Tokio (dpa/VWD) - Japan hat im Ende März abgelaufenen Haus-haltsjahr 1982/83 mit 9,2 Milliarden Dollar (22,4 Milliarden DM) seinen dritthöchsten Leistungsbilanzü-berschuß der Nachkriegszeit erzielt. Der Handelsbilanzüberschuß verringerte sich nach jetzt veröf-fentlichten Zahlen dagegen im Ver-gleich zum Vorjahr leicht auf rund 20 Milliarden Dollar (48,6 Milliarden DM). Das unerwartet hohe Plus in der Leistungsbilanz resultiert nach Angaben des Finanzministeriums in Tokio aus dem Rückgang der Importe um 10,3 Prozent auf 116 Milliarden Dollar sowie aus einer Verbesserung der nach wie vor defizitären Bilanzim unsichtbaren Handel. Die japanische Ausfuhr verringerte sich um 9,1 Prozent auf insgesamt 136 Milliarden Dollar.

Banern protestieren Paris (J. Sch.) - Die französischen

Bauern reagierten gestern mit heftigen Protesten auf den erfolglosen Abbruch der Luxemburger Ver-handlungen über die Neufestsetzung der EG-Agrarpreise. Mehrere tausend Bauern versuchten die Grenze nach Luxemburg zu blokkieren. In Südfrankreich wurden 14 spanische Lkw ihrer Gemüseladunen entledigt. Insbesondere das Ausbleiben einer Einigung in der Grenzausgleichsfrage bezeichnete Landwirtschaftsminister Rocard als "schweren Schlag für Europa". In der französischen Öffentlichkeit macht man für das negative Ergebnis vor allem die Bundesregierung verantwortlich, die ihren Bauern dank des Grenzausgleichs zu unge-rechtfertigten Exportsteigerungen verhelfen wollte.

| осценануме                                                      | :IS                 |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                 | 23. 4.              | 15, 4.              | 23. 3.              |
| tto-Währungs-<br>erve (Mrd. DM)<br>edite an Banken<br>rtpapiere | 73,0<br>60,3<br>6,1 | 75,2<br>54,0<br>6,0 | 84,9<br>60,7<br>5,9 |
| rgeidumlauf<br>il. v. Banken<br>il. v. öffentl                  | 95,5<br>37,3        | 97,2<br>43,1        | 94,1<br>44,7        |
| ushalten                                                        | 10,6                | 3,6                 | 12,4                |

GROSSFEUERUNGSANLAGEN-VERORDNUNG / Kampf gegen das Waldsterben

## Große Kontroverse im Bundesrat

Auf der Tagesordnung des Bun-desrates steht heute eine Umweltschutz-Diskussion über die "Großfeuerungsanlagen-Verordnung"
der Bundearegierung, mit deren
Hilfe das Waldsterben bekämpft
werden soll. Während aber die vorgesehenen Maßnahmen Bayern
und Baden-Württemberg noch verschärfen wollen, dringt das SPD-regierte Nordrhein-Westfalen auf eine Fülle von Ausnahmeregehin-

Nachdem die Beratungen über die Verordnung in den Ausschüs-sen des Bundesrates außerordentlich kontroves verlaufen sind, hat die hessische Landesregierung unterstrichen, daß sich mit den vorge-sehenen Regelungen vollauf zufrie-den eigentlich nur der Wirtschaftsausschuß gezeigt hat, während der Agrar- und Innenausschuß eine grundlegende Überarbeitung der Verordnung mit Schwerpunkt im Bereich der Altanlagen von Kraftwerken verlangten.

Im einzelnen sehen die Empfehlungen dieser beiden Ausschüsse vor, daß bei den Altanlagen die absolute Umstellungsfrist auf Vollentschwefelung (400 Milligramm Schwefeldioxid auf einen Kuikme-ter Abluft) von den auf zehn Jahre laut Regierungsentwurf vorgesehe-nen Jahren Frist auf sieben oder acht herabgesetzt werden. Die vollständige Rauchgasentschwefelung soll nicht erst bei den Großenlagen einsetzen (400 Megawatt Leistung), sondern auch schon bei den soge-nannten Mittelanlagen. Dies würde bedeuten, daß über den bisherigen Rahmen der Verordnung hinaus weitere 500 Anlagen in der Bundesrepublik eine entsprechende Aus-rüstung bekommen müßten. Über die Kosten dafür ließen die

Uber die Kosten darür liesen die Hessen am Vorabend der Bundesratssitzung in ihrer Landesvertretung dorthin bestellte Experten aussagen, daß eine Rauchgas-Entschwefelungsanlage für einen 70-Megawatt-Block in Kraftwerken rund 120 Millionen Mark kostet, dazu kämen noch 40 bis 50 Millio-

nen Mark für den Bauteil und eventuellen Schallschutz. Die Auswirkungen auf die Stromkosten schätzen die Experten auf etwa zwei bis drei Pfennige für jede

Wei ins dier Fremige für jehe Kilowattstunde.
Nach den Vorstellungen der Landesregierung in Düsseldorf, sollen alle Braunkohlekraftwerke und Steinkohleanlagen, die sogenannte Ballastkohle oder niederflüchtige Kohle verfeuern auch in Zukunft. Kohle verfeuern, auch in Zukunft 650 Milligramm Schwefeldioxid auf jeden Kubikmeter Abluft emittieren dürfen. Das ware dann etwa die Hälfte aller von der Regierungsverordnung überhaupt betroffenen Anlagen. Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) argumentiert mit der Gefährdung weiterer Arbeitsplätze bei der Kohle
und ihren Zuliefererbetrieben.
Sein Gegner im Kabinett ist dabei Landwirtschaftsminister Hans Otto Bäumer, der äuerte, nach seiner Meinung dürfe die SPD-Politik des Vorranges für die heimische Kohle nicht zu Lasten des Umweltschut-

Wir haben leckere Rezepte gegen gesalzene Tagungs-Preise.

Teure Tagungen sind jetzt passé, wenn Sie schon heute unser günstiges Tagungsangebot für 1984 kennenlernen. Mit allem Drum und Dran eines First-Class-Hotels. Frankfurt Plaza und Hamburg Plaza laden Sie ein Übrigens, auch an Wochenenden läßt sich gut und vor allem noch preisginstiger tagen. Und eventuell lassen Sie sich von Ihren Damen begleiten. Sprechen Sie mit Holger Bergold in Frankfurt 06 11/77 07 21 oder Peter Schuhr in Hamburg 040/35 10 35.

CP Hotels (

ENTWICKLUNGSLÄNDER

## Massive Forderungen an die Industriestaaten

H.-A. SIEBERT, Washington Mit einem Bündel weitreichender, zum Teil unrealistischer For-derungen, haben die Entwick-lungsländer die Industriestaaten konfrontiert. Dazu gehört sogar eine Reform des internationalen Währungs- und Finanzsystems. Verlangt wird eine größere Beteiligung der Dritten Welt am Entscheidungsprozeß, die Beseitigung der erratischen Wechselkursschwan-kungen und die Abkehr von nur wenigen Reservewährungen.

Die "Gruppe der 24" als Vertre-tung der Dritten Welt kritisierte auch die unzureichende Ausweitung der internationalen Liquidi-tät, gemessen am Welthandelsvolu-men, und die ungenügende Zunahme der Ressourcen der multilateralen Finanzsituationen. Außerdem plädieren die Entwicklungsländer für ein globales wirtschaftliches Erholungsprogramm.

Für Ende 1981 gibt die "Gruppe der 24" die Aulandsverschuldung der Entwicklungsländer mit 648 Milliarden Dollar und den jährli-chen Schuldendienst mit 106 Milliarden Dollar an. 1982 erreichte ihr narden Donar an 1962 erreichte ihr zusammengefaßtes Leistungsbi-lanzdefizit (ohne Olexportstaaten) 90 Milliarden Dollar; wegen der gesunkenen Olpreise soll es in die-sem Jahr mit rund 25 Milliarden Dollar zu Bushe seklegen Dollar zu Buche schlagen.

Massiv setzen sich die Entwicklungsländer für ein Vorziehen der neunten Quotenerhöhung des IWF, für eine "ziemlich große" Zutei-hing von Sonderziehungsrechten ("Paniergold") in der vierten Basisperiode und für ein neues Kreditfenster des Fonds ein, das mittelfristige Kredite mit geringer Kondi-tionslität gewährt. Wiederaufneh-men soll der IWF überdies die Goldverkäufe, wobei der Gewinn der Dritten Welt zukommen soll.

WELTBÖRSEN / Höchststand in London und Tokio

## Von New York stimuliert

New York (DW.) - Wie schon in die New Yorker Börse auch in den letzten fünf Börsentagen mit einem neuen historischen Höchststand auf. Mit 1209,46 übertraf der Dow-Jones-Index zum ersten Mal über die Marke von 1200 Punkten. Für die gesunde Verfassung des Marktes spricht, daß es nach einem neuen Höchststand immer wieder Gewinnmitnahmen gibt, denen aber

#### **Abonnieren Sie** vielfältige Anregungen

Außer der tagesaktuellen Bericht-erstattung bringt die WELT ständig Sonderthemen und Beilagen: über Reise und Freizeit; über Literatur und Kunst: über Wissenschaft und Technik; über Karriere und Geldunlage. Am besten: Sie beziehen die WELT im Abonnement. Dann versäumen Sie keine dieser interessanten WELT-

## DIE WELT

Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von \*Tagen (Absende-Datum genügt) schnittich zu widerrufen bei. DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT, Vertneb, Postfach 30 58 30,

## Bestellschein

Bitte liefern Sie mit zum nachstmöglichen Termin his int weiteres die WELT Der monalliche Bezugspreis betragt DM 23.60 i Ausland 31.00. Luftposiversand auf Anfrager, antenlige Versand- und Zustell-kosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei DEF WELT, Venneb, Postlach 30,58,50,2000 Hamburg 36

dann wieder ein neuer Höchststand folgt. Auch nach dem jüng-sten Hoch setzten wieder leichte Gewinnmitnahmen ein, die den Index aber nur unwesentlich auf 1208,40 Punkte drückten. Im Wochenverlauf legte der Index rund 18 Punkte zu. Äusgelöst wurde die jüngste Hausse vor allem von guten Quartalsergebnissen einiger

den beiden Wochen zuvor wartete se hat in der letzten Zeit einen Aufwärtstrend erlebt wie selten zuvor. Der Financial Times-Index für 30 führende Industriewerte, der im Verlauf des Mittwoch-Handels zum ersten Mal die Marke von 700 Punkten überschritten hatte, zum Börsenschluß jedoch leicht darunter lag, kletterte am gestrigen Donnerstag erneut über die psycholo-gisch wichtige Marke und erreichte bis zum frühen Nachmittag 702,6 Punkte. Gründe für die starke Aufwärts-Entwicklung werden von Börsenhändlern vor allem mit der jüngsten Umfrage des britischen Industrieverbandes CBI in Verbindung gebracht, die einen Aufschwung aus der langanhaltenden Rezession in Großbritannien signalisiert. Aber auch die Entwicklung

> Wohin tendieren die Weltbörsen Unter diesem Motto gibt die WELT jede Wecke, in der Freitags-ausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten

an der New Yorker Wall Street, fallende Zinsen in den USA, bessere Unternehmer-Ergebnisse als erwartet (erstes Quartal von ICI deutlich über dem zur gleichen Vorjahreszeit), sowie ein starkes Ausländer-Interesse haben die Kurse auf breiter Front nach oben getrieben.

Paris (J. Sch.) - Die Pariser Börse hat sich von dem starken Kurseinbruch wieder erholt, zu dem es am Dienstag nach Bekanntgabe des unerwartet schlechten Ge-schäftsabschlusses von Michelin (minus vier Milliarden Franc nach minus 0,3 für 1981) gekommen war. Der Abschlag auf die Michelin-Aktie (8,5 Prozent) drückte den Kursindex für französische Aktien um 1,8 Prozent. Inzwischen zogen die Kurse unter dem Eindruck der Wallstreet-Hausse wieder an. Dazu beigetragen hat auch die schwächere Haltung des Franc, die ausländische Investoren zu größeren Käufen französischer Aktien ver-

Tokio (dlt) – Im Sog der Hausse an der Wall Street und an anderen Börsenplätzen stiegen die Kurse auch in Tokio auf neue Rekordhöhen. Der Dow-Jones-Index verbesserte sich im Wochenvergleich um 93,5 Punkte auf 8636,6. Die Tagesumsätze lagen zwischen 410 und 581 Millionen Aktien. Die in- und ausländischen Anleger waren vom festeren Wechselkurs des Yen zum Dollar und vom sinkenden Zinsniveau ebenfalls ermutigt. Auch die Erwartungen einer allmählichen Konjunkturerholung hatten einen günstigen Einfluß.

BBC / Belastungen aus dem Kernkraftgeschäft führen zu kräftigem Griff in die Rücklagen

# Eingeplanter Zuwachs für 1983 schon "eingefahren" Übernahmekampf

JOACHIM WEBER, Mannheim

Als "nach wie vor gedämpft" stuft Herbert Gassert, Vorstandsvorsitzender der Brown, Boveri & Cie. AG (BBC), Mannheim, die Ertragslage seines Unternehmens ein Insbesondere Belastungen aus dem Kernkraft-Geschäft haben dafür gesorgt, daß schon die Dividen-de für 1982 (unverändert 6 DM je 50-DM-Aktie auf 156 Mill. DM Grundkapital) nur nach einem kräftigen Griff in die Rücklagen gezahlt werden kann.

Bei einem Jahresüberschuß der AG von nur noch knapp 6 (20) Mill. DM müssen die Reserven um fast 13 Mill. DM zugunsten der Aktionäre abgebaut werden. Gassert sieht darin aber einen "einmaligen Vorgang", den er als gerecht ge-genüber den Aktionären (56 Prozent Schweizer BBC-Konzern) und angesichts der Besserungstenden-zen als vertretbar bezeichnet. Der Rückgang des Ergebnisses je Aktie (nach DVFA) um 48 Prozent auf 5,66 (10,83) DM zeigt sehr plastisch, wie tief die Ertragslöcher 1982 noch einmal ausfielen. Schon in

Kromschröder mit

geringerem Ertrag
KLAUS WIGE, Osnabrück Der ungünstige Konjunkturverlauf und dessen Auswirkungen auf wichtige Abnehmergruppen beeinträchtigte 1982 spürbar die Ge-schäftsentwicklung der Krom-schröder AG in Osnabrück. Wie aus dem jetzt vorgelegten Geschäftsbericht hervorgeht, ging der Umsatz um 2 Prozent auf 66,6 Mill. DM zurück, während sich der Bilanzge-winn auf 0,8(2,05) Mill. DM reduzierte. Die durch den nochmaligen Umsatzrückgang bedingte Ertragsverschlechterung zwinge zu einer Her-

absetzung der Dividende. Daher werde der Hauptversammlung am 15. Juni vorgeschlagen, die Dividende von 10 DM auf 4 DM je 50. DM-Aktie zu senken. Die beiden Produktbereiche Gaszähler (Um-satzrückgang 9 Prozent) und Sicherheitsgeräte (plus 6 Prozent) wurden 1982 von der insgesamt rückläufigen Entwicklung in unterschiedlichem Maße betroffen.

In den ersten beiden Monaten 1983 konnte ein Anstieg der Auftragseingänge festgestellt werden. Bei Kromschröder geht man nun-mehr davon aus, daß 1983 mit einer geringen realen Umsatzsteigerung gerechnet werden kann. Hierzu soll auch das Exportgeschäft verstärkt

den beiden Vorjahren war diese Kennziffer jeweils um runde 30 Prozent gesunken. Ohne den Verlust im Kernkraftwerksbau wäre im vergangenen Jahr freilich schon eine Verbesserung um 15 Prozent herausgekommen.

Nachdem man sich an dem Leichtwasser-Erstling Mülheim Kärlich, der bis Mitte 1986 im Auftrag des RWE fertiggestellt werden soll, so kräftig die Nase gestoßen hat - mit "mehreren hundert Mil-lionen" Mark -, ist nun der rasche Rückzug aus diesem Bereich des Reaktorbaus vorgesehen: "Der Markt verspricht nur alle sieben Jahre einen Auftrag - das ist zu wenig, um die Technik zu erhalten", erklärt Gassert dazu. Festgehalten wird aber an der nach BBC-Einschätzung vielversprechenden Technik des Hochtemperatur-Re-aktors, dessen Prototyp in Schmehausen (Kosten: 4 Mrd. DM) nach den jüngsten Bonner Beschlüssen weitergebaut werden kann. Im Bereich der Stromerzeugungsanlagen arbeiten etwa 7500 der 38 900 (38 800) Konzern-Beschäftigten.

Für das Jahr 1983 zeigt sich Gas-

sert schon wieder einigermaßen optimistisch. Der Umsatz, im vergangenen Jahr bei 4,7 Mrd. DM stehengeblieben, soll um 5 bis 6 Prozent steigen. Dieser Zuwachs ist schon nahezu "eingefahren": Im ersten Quartal setzte BBC 1,1 Mrd. DM um, 27 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeit. Dieser Stoß war allerdings überwiegend be-dingt durch die Abrechnung eines

Aber auch der Auftragseingang entsprach mit einem Wachstum um 9 Prozent auf 1,3 Mrd. DM durchaus den Erwartungen. Auch hieran war ein größerer Anlagen-auftrag beteiligt. Das Anlagenge-schäft, das in den vergangenen Jahren gegenüber dem Serienmaterialbereich zurückgegangen war, nähert sich nun wieder seinem frü-Zweidrittel-Anteil Gesamtvolumen.

Die Belebung der inländischen Investitionsgüter-Nachfrage, Gassert für die zweite Jahreshälfte erwartet, wird zwar insgesamt die Auslastung der BBC-Werke verbessern, aber noch nicht das Ende der Kurzarbeit in einigen Serienmaterialfabriken bringen. Immerhin zeichnet sich auch hier eine gewisse Besserung ab: Nachdem im Februar noch 4200 Beschäftigte kurzgearbeitet hatten, waren es Ende März nur noch 1800.

Die Investitionen sollen 1983 auf dem Niveau des Vorjahrs gehalten werden. 1982 hat der Konzern 207 (238) Mill. DM in Sachanlagen investiert und 208 (185) Mill. DM darauf

| BBC AG              | 1962      | 2 %    |
|---------------------|-----------|--------|
| Konzern-Umsatz      |           |        |
| (MILL DIM)          | 4 757     | + 0,9  |
| dav. Ausland (%)    | 45 (48)   |        |
| Mitarbeiter         | 38 922    | + 0,4  |
| Sachinvestitionen   | 207       | -13    |
| Brutto-Cash-flow 1) | 235       | -19,2  |
| Netto-Gewinn *)     | 17.7      | .447,6 |
| Netto-Umsatz-       |           |        |
| Rendite (%)         | 0,15 (Q,3 | 2)     |
| Netto-Cash-flow     | 155       | -21.6  |

1) Jahresüberschuß - Veränd d. ifr Rücket u

BABCOCK-HV / Bittere Aktionarskritik an dem Ausfall der Dividende

Großprojekts.

## Blick nach vorn mit viel Zuversicht

J. GEHLHOFF, Oberhausen In nicht alltäglicher Mischung von Zerknirschung und Zuversicht präsentierte Vorstandsvorsitzender Hans L. Ewaldsen in der Hauptversammlung der Deutsche Babcock AG, Oberhausen, seinen enttäuschten Aktionären den nach 33 Jahren erstmals dividendenlosen Abschluß, den diese Führungsgesellschaft eines der größten deutschen Maschinen- und Anlagenbaukonzerne für 1981/82 (30. 9.) vorlegt. Mit dem gebotenen Freimut nannte Ewaldsen den Ergebniseinbruch, der nur durch Auflö-

sung von 389 Mill. DM Rücklagen und damit starker Halbierung des Eigenkapitals auf 350 Mill. DM noch einen ausgeglichenen Abschluß ermöglichte, ein "Desaster". Beim Blick nach vorn jedoch sieht er den Konzern "in der Struktur gesund und zukunftssicher".

Zu letzterem sieht der Babcock-Chef auch nach dem Verlauf des ersten Halbjahres 1982/83 allen Anlaß. Weiterhin überdurchschnittlich im Vergleich zum deutschen Maschinen- und Anlagenbau steigerte der Konzern seinen Auftragseingang um 10,9 Prozent auf 3,64 Mrd. DM mit nur noch 47,1 (51,3) Prozent Auslandsanteil. Fast komplett wurde mit jetzt noch 29 231 (32 337) Beschäftigten bereits der für 1982/83 geplante Personalab-

bau geschafft. Das volle Jahr soll nach der Prognose des Babcock-Chefs eine Gesamtleistung in Vorjahreshöhe von 7,5 Mrd. DM, einen abrechnungsbedingt um ein Drittel auf 8,5 Mrd. DM steigenden Umsatz und insbesondere wieder ein positives Ergebnis bringen, nachdem schon 1981/82 die meisten der 45 Babcock-Produktionsgesellschaften gute Gewinne erwirtschafteten.

Der Blick zurück jedoch, das lehrte nun auch die Diskussion mit den 1000 Aktionären, bleibt zornig und düster. Aus drei Großaufträgen, mit zusammen 1,4 Mrd. DM Auftragswert, die bis 1984/85 abgerechnet werden, entstand 1981/82 ein Verlust von rund 0,5 Mrd. DM, vornehmlich durch Aufstockung der hierfür zurückgestellten 620 (210) Mill. DM.

Verlustaufträgen erfuhren die Ak- nen Kapitals.

tionäre nicht. Sie sparten nicht mit kritischen Vokabeln "völlig unverständlich, unglaublich" zu der Tat-sache, daß 3 Projekte mit 1,4 Mrd. DM Auftragswert rund 800 Mill. DM Verluste brachten, wie der Rechtsanwalt Siemon ohne Widerspruch schätzte. Für seine Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz forderte er die Aktionäre auf, dem Vorstand, "dem Sachwalter unseres Eigentums. das schwer gelitten hat" als Zeichen der Unzufriedenheit die Entlastung zu verweigern und das beantragte genehmigte Kapital von 100 Mill. DM ein Jahr zurückzustellen, da nach seiner Einschätzung erst nach 2 Jahren wieder mit Dividendenreife zu rechnen sei.

Ein Scherbengericht für den Vorstand wurde die Abstimmung gleichwohl nicht. Er wurde mit 96,5 Prozent der Ja-Stimmen der vertretenen Stammaktionärs-Stimmen entlastet. Gegen das genehmigte Kapital stimmte auch bei den stimmrechtslosen Vorzugsaktien in besonderer Versammlung Wesentlich neue Details zu den 3 weniger als 1 Prozent des vertrete-

SOTHEBY'S

WILHELM FURLER, London Der Kampf um das angesehene Auktionshaus Sotheby Parke Ber. net verschärft sich zusehends. Die beiden New Yorker Millionare Stephen Swid und Marshall Cogan Inhaber der amerikanischen Tep-pichböden- und Möbelunternehmen General Felt Industries haben über die hundertprozentige General-Felt-Tochter Knoll International inzwischen ihren Aktien. Anteil an Sotheby's durch Hinzu käufe in London von zunächst 142 auf 29,9 Prozent erhöht.

Dies ist genau die Marke, bis zu der dem City-Übernahme-Code zu folge Aktien im Rahmen eines Übernahme-Versuchs am Markt erworben werden können. Bevor die beiden amerikanischen "Kunst-Enthusiasten", wie sie sich selbst bezeichnen, weitere Sothe by's Aktien hinzukaufen können müssen sie den Ausgang ihres offi ziellen Übernahme-Angebots ab-warten. Es lautet über 520 Pence je Aktie, womit das Auktionshaus auf 60.6 Millionen Pfund oder umge rechnet 230 Millionen Mark bewer. tet wird.

Schlußtag für das Übernahme. Angebot ist der 4. Mai. Sotheby's Geschäftsleitung dagegen hat in einem an die Aktionäre gesandtes Dokument zur Abwehr des Übernahme-Versuchs erklärt, daß das Angebot nicht vor dem 10. Mai schließen könne. Im übrigen beschwört das Management des Auk. tionshauses die Aktionäre, das bernahme-Angebot auf keinen Fall zu akzeptieren.

Begründet wird diese Haltung damit, daß sich die finanzielle Lage des Hauses deutlich verbessert habe, daß das Kostenreduzierungs. programm jetzt Früchte zu tragen beginne. Noch in diesem Jahr sei mit einer Rückkehr in die Gewinnzone zu rechnen. Würden die beiden Amerikaner die Kontrolle über Sotheby's gewinnen, dann wäre nicht nur die Zukunft des Auktionshauses selbst, sondern auch die des ganzen britischen Kunstmarktes gefährdet.

Vor allem mit dem letzten Argument versucht Sotheby's, den britischen Handelsminister zu einer Intervention zu bewegen und den Übernahme-Versuch durch die Monopol-Kommission überprüfen zu lassen.

Denkbar ist auch, daß ein britisches Unternehmen "britisch denkt" und ein besseres Übernahme-Angebot vorlegt. Immer häufiger fällt in diesem Zusammenhang der Name des großen Hotel- und Gastronomie-Konzerns Trusthouse Forte.

Udo K., 30, Speditionskaufmann, kann sich jetzt mühelos sein Wunschhaus mit Einliegerwohnung für 400.000 Mark kaufen.

Er finanziert die ihm fehlenden 320.000 Mark ausschließlich über eine Lebensversicherungshypothek und zahlt so nur noch 1.250,- DM monatlich.

Wie auch Sie sich für Ihr Haus die günstigste Finanzierung sichern, steht im neuen Capital. (In Europas größtem Wirtschaftsmagazin.)

Stark gesunkene Zinsen, niedrige Baupreise und neue steuerliche Start-hilfen machen den Traum von den eigenen 4 Wänden plätzlich wieder erschwinglich. Erst recht, wenn man optimal finanziert.

Das neue Capital zeigt Ihnen, wie Sie durch neue, unkonventionelle Baufinanzierungen die monatliche Belastung bis zu 45% senken können, wann sich eine Bausparfinanzierung Johnt und wann eine Hypothek von der Bank, der Sparkasse oder einer Lebensversicherung besonders

Das neue Capital verrät Ihnen die neuen Vergünstigungen, die das Finanzamt jetzt für Bauherren bereithält. In einer neu entwickelten Steuertabelle können Sie Ihre individuelle Steuerersparnis sofort ablesen. Das neue Capital berät Sie ganz individuell: Die neu entwickelte Computer-Aktion "Baufinanzierung" rechnet Uhnen auf die Mark genau Ihre günstigste Monatsbelastung aus. Teilnahmebogen im neuen Capital. Ab sofort im Zeitschriftenhandel.

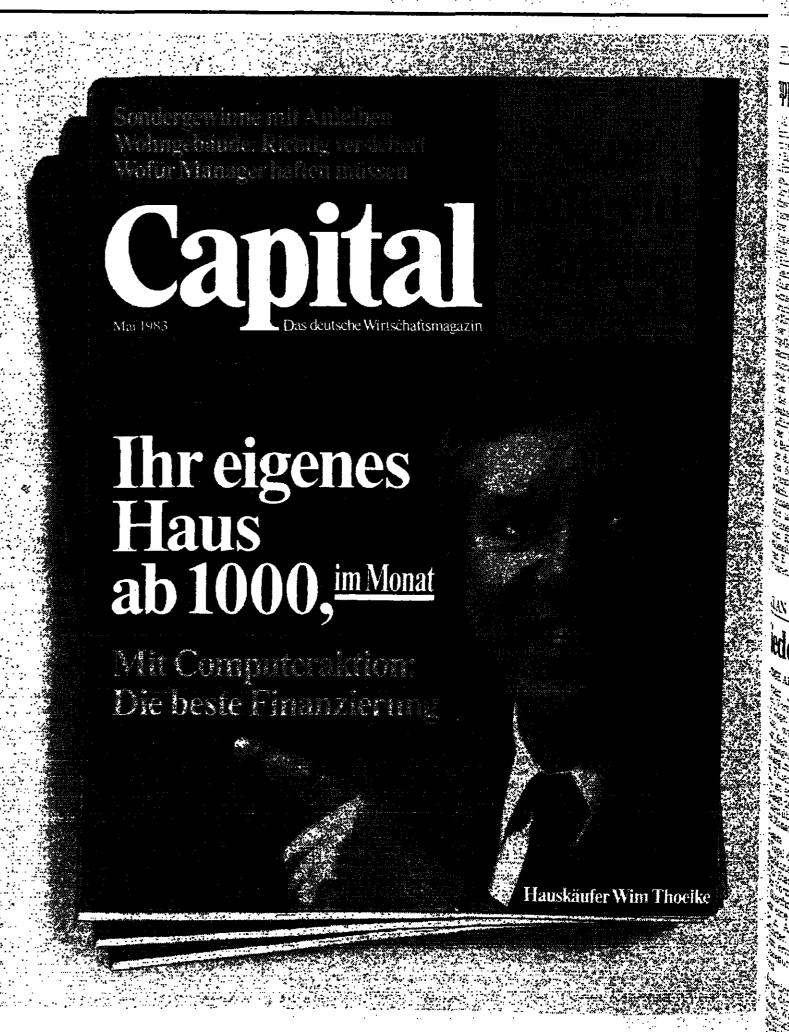

Chernahme

wird härter

The second of th

The second secon

----

TRINKAUS & BURKHARDT / Ergebnis besser

konzentrieren, in denen die "Stärken einer professionellen interna-tionalen Privatbank besonders gefragt sind". Verwaltungsratsvorsit-zender Herbert H. Jacobi nannte als wesentliche Stärken des fast ausschließlich auf das kurzfristige Kreditgeschäft spezialisierten In-stituts qualifizierte Dienstleistun-gen wie Außenhandelsfinanziegen wie Auberhandelstnanzie-rung Wertpapier- und Devisenhan-del, Merchant Banking und umfas-sende Privatkundenbetreuung auch auf ausländischen Wertpa-

Über das internationale Netz der britischen Midland-Gruppe als Hauptgesellschafterin (67 Prozent) stehe T & B auch deutschen Unter-nehmen weltweit und Tochtergesellschaften ausländischer Gesellschaften mit maßgeschneiderten Bankdienstleistungen zur Verfügung. Jacobi: Die Konzentration unserer Ressourcen auf diejenigen Kunden, denen sie den größten Mehrwert bringen kann, ist für die Bank der Schlüssel zum langfristigen Erfolg."
Erfolg hatte das Institut freilich

schon 1982, das der Sprecher der sechs persönlich haftenden Gesellschafter, Ernst W. Brutsche, als "eines der fetten Jahre" einstufte. Mit dem Nettoergebnisbeitrag des Kre-dit- und Einlagengeschäfts ist T & B bei einer Zinsspanne von rund 2 (2,1) Prozent ebenso zufrieden wie mit dem Brutto-Betriebsergebnis (Zins-, Provisionsüberschuß und Handelsergebnis), das um 24 (27)

HARALD POSNY, Düsseldorf
Das Düsseldorfer Bankhaus
Trinkaus & Burkhardt will sich
künftig noch mehr auf Zielmärkte
Prozent das Vorjahr übertraf. Dabei lag das Zinsergebnis nur auf
Vorjahreshöhe und deckte diesmal
den Verwaltungsaufwand nicht, während das Provisionsergebnis, mehr\_noch das Handelsergebnis,

zum Plus beitrugen.
Die Beteiligungserträge fielen auf 1,1 (2,8) Mill. DM zurück, Trotz traditionell konservativer Risi-kovorsorge – bei einem Konzern-kreditvolumen von 6 Mrd. DM wer-den 600 Mill. DM als Länderrisiken bezeichnet, aber nur 120 Mill. DM breit gestreut in "Risikoländern" gehortet – wurde die Ausschüttung an die Gesellschafter "deutlich er-höht". Für die aus ihrem Kreis ausgeschiedene Suez-Bank geht die Suche nach einem "aktiven Part-

| Trinkans-Bank                                                                                                 | 1982                                | ±%                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Gekler von Banken<br>(Mil. DM)<br>Gelder v. Kunden<br>Forder. an Banken<br>Forder. an Kunden<br>Kreditvolumen | 1728<br>1734<br>915<br>1681<br>3294 | + 1,0<br>+ 3,5<br>+ 3,4<br>- 9,6 |
| Bilanzsumme                                                                                                   | 3923                                | + 1,2                            |
| Geschäftsvolumen                                                                                              | 4242                                | + 1,7                            |
| Konzern-Bilanzs.                                                                                              | 5253                                | + 4,7                            |
| Eigenkapital                                                                                                  | 187                                 | -                                |
| in% d. BilSumme                                                                                               | 4,8                                 | (4,8)                            |
| in % d. Verbindik.                                                                                            | 5,2                                 | 5,3                              |
| Liquide Mittel                                                                                                | 1248                                | + 41,0                           |
| in % d. Verbindik.                                                                                            | 35,4                                | (25,0)                           |

FRANKREICH / Sanierungsplan verwässert

## Tabakabgabe wird gestreckt

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Nachdem die französische Regie-rung bereits die in ihrem "Austeri-ty-Plan" vom 25. März angeordneten Deisenbeschränkungen für Auslandsreisen beträchtlich ge-lockert hatte, verfügte sie jetzt eine stufenweise Anwendung der von ihr zum Ausgleich des Sozialversi-cherungsdefizits beschlossenen Sonderabgabe auf Tabakwaren. Anstatt sie in voller Höhe von 25 Prozent ab 1. Juli zu erheben, soll sie auf 2½ Jahre mit Halbjahreszu-schlägen von fünf Prozent verteilt

Wichtigster Grund für diese Staf-felung sind Rücksichten auf den Lebenshaltungskostenindex. Eine Erhöhung der Tabakpreise um 25 Prozent zur Jahresmitte hätte den Index um 0,4 Prozent belastet und damit das Ziel der Regierung, die

Inflationsrate auf acht Prozent zu drücken, in Frage gestellt.

Außerdem wäre der Tabakverbrauch bei einer derartigen Schocktherapie nach amtlichen Schätzungen um etwa zehn Prozent zurückgegangen, was zu Steuerausfällen von zwei Milliarden Franc (760 Millionen Mark) geführt hätte. Andererseits aber bedeutet die Staffelung dieser Abgabe gegenüber dem ursprünglichen Projekt Einnahmeausfälle von 2,8 Milliarden Franc.

Die verminderte Kaufkraftabschöpfung bei den Rauchern wird allerdings global dadurch teilweise ausgeglichen, daß das Ende Mai fällig werdende zweite Drittel der diesjährigen Steuervorauszahlung um 15 Prozent zur (vorläufigen) Abdeckung der einprozentigen Ab-Inflationsrate auf acht Prozent zu

Abdeckung der einprozentigen Ab-gabe auf alle steuerpflichtigen Ein-kommen erhöht wird.

KAMPFFMEYER / Partnersuche gescheitert

## Gruppe beantragt Vergleich

JAN BRECH, Hamburg Die Hamburger Kampfimeyer-Gruppe mit bedeutenden Engagements im Handel mit Getreide, Mehl und Futtermitteln sowie im Mühlen-Bereich, hat Vergleich beantragt. Betroffen sind die Firma E. Kampffmeyer, die das Handels-geschäft betreibt, und die Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung KG. Sie fungiert als geschäftsführende Holding für die Untergesellschaften Kampfimeyer Mühlen GmbH, Vereinigte Kunstmühlen Landshut-Rosenheim AG und die Aurora Vertriebs-GmbH (Vertrieb von Markenartikeln).

In einer Mitteilung des Hauses Kampfimeyer heißt es, daß diese Beteiligungs-Gesellschaften vom Vergleichsantrag nicht betroffen seien. Im übrigen werde der Ge-schäftsbetrieb der gesamten Grup-pe in vollem Umfang unter der Aufsicht des vorläufigen Vergleichsverwalters RA J. Branden-

burg fortgeführt. Unter der Federführung der Deutschen Bank wird zurzeit intensiv über die weitere Zukunft des größten deutschen Müllerei-Konzerns beraten. Die Gruppe ist in akute Zahlungsschwierigkeiten geraten, nachdem am Mittwoch die seit Wochen laufenden Verhandlungen mit einem nicht genannten kanadischen Konzern über eine Mehrheitsbeteiligung an der Ober-gesellschaft E. Kampffmeyer ge-scheitert waren. Dem Vernehmen

nach sollte der neue Partner mehr als 50 Mill. DM in die E. Kampffmeyer einbringen. Alleiniger Inhaber der Firma E. imever, die 1961 ru

Mill. t handelte und 2,5 Mrd. DM umsetzte, ist Kurt Kampffmeyer. Kampffmeyer ist mit 63,5 Prozent gleichzeitig Komplementär bei der Mühlenvereinigung KG, deren Mühlen mit einer Verarbeitung von 1,2 Mill. t und einem Umsatz von rund 900 Mill. DM zu gut 20 Prozent an der deutschen Gesamt-vermahlung beteiligt sind. Am Ka-pital der Mühlenvereinigung von 48,9 Mill. DM hält die Berliner Bank 24,9 Prozent. Über das Ausmaß der finanziel-

len Schwierigkeiten bei Kampff-meyer gibt es nur Vermutungen. In der Branche bekannt ist seit längerem, daß die Gruppe in beiden Bereichen Probleme hatte. Im Handel waren vor allem hohe Verluste beim Import von Drittlands-ware entstanden. Im Mühlenbereich mußten in den vergangenen Jahren erhebliche Aufwendungen für Anpassungsmaßnahmen ver-kraftet werden. Neben Marktproblemen soll die Gruppe in jungster Vergangenheit eine nicht immer glückliche Hand bei Unternehmensentscheidungen

Zu den Gläubigern gehören dem Vernehmen nach 20 bis 30 Banken. Die Höhe der Forderungen wird vorsichtig auf mehr als 100 Mill. VOLKSWAGEN / Hahn: Robuste Gesundheit - Strukturelle Begradigungsarbeiten gehen weiter

## Konzentration auf eigene Stärke Auch 1983 wird nochmals ein schwieriges Jahr

D. SCHMIDT, Wolfsburg Die Volkswagenwerk AG in Wolfsburg, deren Jahresabschluß 1982 Erinnerungen wachruft an die Krisenjahre 1974/75, steht erneut vor einem schwierigen Jahr. Zwar verweist VW-Vorstandschef Carl H. Hahn auf Belebungstendenzen im ersten Quartal 1983. In der Er-tragsentwicklung indes werde sich dies vor allem wegen der weiterhin hohen Aufwendungen für "strukturelle Begradigungsarbeiten im Konzern" noch nicht niederschlagen. Dieser Aspekt habe zugleich eine wesentliche Rolle bei dem Vorschlag gespielt, die Dividende für 1982 ausfallen zu lassen. Frühestens 1984, so Hahn, könne mit einer Wende bei der Ertragsent-

wicklung gerechnet werden. In den ersten drei Monaten 1983 hat der Konzern weltweit 546 000 Fahrzeuge ausgeliefert; das sind 1,5 Prozent weniger als in dem al-lerdings guten Vergleichszeitraum des Vorjahres. In der Bundesrepu-blik dagegen ergab sich mit 188 000 Wagen ein Plus von 1,5 Prozent. Dies sei vor allem auf die "ausge-zeichnete Marktaufnahme des Audi 100" zurückzuführen. Angesichts der günstigen März-Zahlen rechnet Hahn für die inländischen Werke im zweiten Quartal mit einer guten Auslastung und einer Zu-nahme des Pkw-Marktanteils, der

Weniger Bauaufträge aus dem Ausland

dpa/VWD, Bonn Die enger gewordenen Finanz-spielräume in den Staaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) haben den Auslandsbau deutscher Bauunternehmen inzwi-schen erheblich vermindert. Deren Auftragseingang aus dem gesamten Ausland ging 1982 um rund 30 Pro-zent auf 8,3 Milliarden Mark zurück. Wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie in Bonn weiter mitteilte, hätten die Opec-Länder an diesem Volumen nur noch einen Anteil von 5,9 Milliarden Mark nach 10,5 Milliarden Mark im Jahr zuvor. Erhebliche Zahlungsprobleme gebe es in Irak und in Nigeria, wo vielfach die Bauarbeiten hätten eingestellt oder unterbrochen werden müssen.

Dank der erweiterten Hermes-Bürgschaften der Bundesregierung – Irak verlangte die Kreditierung der Auftragssumme durch den Auftragnehmer – habe das Schlimmste verhindert werden können. Die deutschen Unternehmen müßten sich auch künftig auf eine erheblich geringere Bauleistung im Ausland einstellen. Dazu trügen auch die Konkurrenz ausländischer Baufirmen im Auftragsland bei.

Shell-Schweden vor Steuergericht

R. GATERMANN, Stockholm Die schwedische Shell-Tochter muß sich als erste Erdölgesellschaft in Schweden vor einem Steuergeerhobenen Vorwurf verteidigen durch an andere Konzerngesell schaften gezahlte "ungerechtfertigt hohe" Erdöl- und Frachtpreise dem schwedischen Fiskus umgerechnet rund 30 Millionen Mark unterschla-

Schon Anfang der siebziger Jahre war Shell in den Verdacht geraten, durch überhöhte Preise den Gewinn der schwedischen Tochter gedrückt zu haben; das Preis- und Kartellamt fand seinerzeit jedoch keine für eine Anklage ausreichende Beweise. Nun behaupten die Experten des Reichssteueramtes nach zweijähriger Untersuchung, Shell-Schweden habe in den Jahren 1977–1982 für den Rohöleinkauf 14 Millionen und für den Transport 45 Millionen Mark zuviel gezahlt. Der "Überpreis" für Rohöl machte allerdings nur 0,1-0,2 Prozent aus und dies begründet Shell damit, auf diesem Weg die längerfristige Versorgung gesichert zu haben. Sie ver-weist darauf, daß die staatliche Erdölgesellschaft Svenska Petroleum zur gleichen Zeit bis zu zehn Prozent über dem Weltmarktpreis gezahlt habe. Auch bei der Berechnung der Frachtraten lehnt sie den ausschließlichen Ver-gleich der Shell-mit den Weltmarkt-

PEGULAN / Schmerz über Halbierung der Dividende ist "erträglich"

## Wieder Schwung im Gesamtgeschäft

Nach einem "Jahr des Atemholens" sieht Vorstandsvorsitzender Dieter H. Vogel die Pegulan AG, Frankenthal, wieder in "bester Kondition". Seit dem letzten Quartal des vergangenen Jahres ist erneut Schwung im Geschäft des Bo-denbelag-, Folien- und Formteile-herstellers; im ersten Quartal dieses Jahres liegt der Konzernumsatz um 11 Prozent über den Zahlen der ersten drei Monate 1982.

Vor diesem Hintergrund bezeichnete Vogel den Schmerz über die Dividendenhalbierung für 1982 auf 4 DM für Stamm- und 4,50 DM je Aktie für Vorzugsaktien als "erträglich". Gleichzeitig stellte er für dieses Jahr eine "sicher bessere" Dividende in Aussicht Bei der straff geführten Gruppe schlage die von ihm erwartete "deutliche Umsatzausweitung" voll auf den

Die Zuversicht dokumentiert sich auch in der Bereitschaft für neue Zukäufe Wachsen will Pegu-lan (mehrheitlich bei der deutschen BAT-Holding Interversa) in den jetzt behaupteten Bereichen,

Vogel einen Auslandsanteil von 50 Prozent. Dem sei man, ebenso wie der Verringerung der Abhängig-keit von Fußbodenbelägen, auch im vergangenen Jahr nähergekom-

Für 1982 weist die Gruppe einen um 10 Prozent auf 816,1 Mill. DM gestiegenen Umsatz aus. Ohne die erstmals konsolidierten Gruppen Ceramiche Ricchetti und Schoeller GmbH, Göttingen, sank der Um-satz bei stagnierendem Absatz um 2 Prozent. Die Auslandsquote stieg auf 36,7 (33,6) Prozent oder knapp 300 Mill. DM. In der AG blieb de Umsatz mit 444,2 Mill. DM um 6,7 Prozent unter dem Vorjahreswert, die abgesetzte Menge fiel um 3,6

Dies ist Folge der Verschiebung zu Produkten mit niedrigeren Durchschnittserlösen, vor allem bei Fußbodenbelägen, mit denen Pegulan, dem Markt folgend, 5,8 Prozent weniger umsetzte als im

INGE ADHAM, Frankfurt
einem "Jahr des Atemhoieht Vorstandsvorsitzender
H. Vogel die Pegulan AG,
Als "strategisches Ziel" nannte
Als "strategisches Ziel" nannte
bei, Folie 11,6 (12,5) Prozent, Formteile (für die Autoindustrie) 23,4

> Das laufende Ergebnis (vor Steuern und Zinsen) verringerte sich nach Angaben Vogels um 7 Prozent. Investiert wurden 48,2 Mill. DM und damit in der Höhe der stark gestiegenen Abschreibun-gen, die im Vorjahr 35,1 Mill. DM ausmachten. In diesem Jahr sind rund 55 Mill. DM Investitionen vorehen. Per Cash-flow blieb nach Vogel mit 50 (51) Mill. DM nahezu unverandert

Am deutlichsten zeigt der Rückgang des Gewinns pro Aktie (nach DVFA) auf 8,50 (12,10) DM die mit der starken Ausweitung des Kon-zernvermögens von 495 auf 612 Mill DM eingetretene Verschlechterung der Performance. Nach "in-nerer Stärkung", die Vogel auf rund 10 Mill. DM beziffert, zeigt die AG 8,58 (9,74) Mill DM Jahresüber-schuß, aus dem 2,75 (0,48) Mill DM in die freie Rücklage fließen.

derzeit bei 27,5 (1982: 29) Prozent

liegt. Erneut positiv (+ 2 Prozent) entwickelte sich das Geschäft in dem für VW wichtigen westeuropäi-schen Ausland. Allerdings seien auf diesen Märkten negative Aus-wirkungen durch die Wechselkurs-veränderungen zu befünden Inveränderungen zu befürchten. In den USA hielt im ersten Quartal der Rückgang nach den schweren Einbrüchen 1982 weiter an (- 7,5 Prozent), während in Brasilien die Verkäufe um rund 8 Prozent zunahmen, Sorge bereite der mexika-nische Markt. Obwohl der Marktanteil auf 45 Prozent stieg, verringerte sich der Absatz von VW um

Entsprechend dieser Entwick-lung erreichte der Konzernumsatz im ersten Quartal mit 9,6 Mrd. DM nicht ganz das Vorjahresniveau (10 Mrd. DM). In der AG wird bei gestiegenen Umsätzen ein leicht negatives Ergebnis ausgewiesen. Im
Rahmen der "Begradigungsarbeiten" haben die bisherigen Sorgenkinder, die südamerikanischen
Töchter, VW of America und
Triumph-Adler, Priorität.
Vor allem in den USA sind die
Schwierigkeiten noch längst nicht

Schwierigkeiten noch längst nicht beendet. Hahn rechnet aber für 1983 mit deutlich geringeren Verlu-sten als 1982 (347 Mill. DM). Die Produktion in Westmoreland soil

90 000 "Rabbits" erreichen bei er-nem Gesamtabsatz von 250 000

Im Geschäftsjahr 1982 hat der VW-Konzern 2,12 (2,28) Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, 9,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Weniger drastisch, nämlich auf 37,4 (37,9) Mrd. DM, ging der Umsatz zurück. (68,2) Prozent.
Die Ertragsentwicklung der AG.

(250) Mill. DM.

Wagen.

Der Auslandsanteil erreichte 67,9

für die immerhin noch ein Über-schuß von 33 (120,4) Mill. DM ausgewiesen wird, ist nach den Worten Hahns von den schwachen Ver-käufen im Inland und den im zweiten Halbjahr stagnierenenden Ex-porten beeinflußt worden. Hinzu kamen "erhebliche Vorsorgen für Risiken" bei einigen Töchtern; al-lein Triumph-Adler erforderte erneut Forderungsverluste von 100

Innerhalb des Konzerns weist VW einen Fehlbetrag von 300 Mill. DM aus, nachdem 1981 noch ein Uberschuß von 136 Mill DM zu Buche stand. Neben VW of America verzeichneten auch Mexiko (105,7 Mill. DM) und Caminhoes (125 Mill. DM) dreistellige Millionenverluste. Hahn gewinnt der ungünstigen Ertragsentwicklung letztlich – sozusagen in Umkeh-rung der wahren Lage – aber auch etwas Positives ab: Die finanzielle

Kraft des Konzerns, so der VW-Chef, sei erfolgreich getestet wor-

VW-Kensern

Der geringere Cash-flow (3,45 nach 3,93 Mrd. DM) machte es allerdings erforderlich, 500 Mill. DM flüssige Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs in Anspruch zu nehmen. Sie erreichen jetzt noch 4,2 Mrd. DM. Dennoch ist die Finanzkraft unverändert gut. Hahn ver-wies in diesem Zusammenhang auf die Zinsbilanz, die sich im Konzern nur unwesentlich verschlechtert habe.

| Konzernumsatz        |         |          |
|----------------------|---------|----------|
| (Mil DM)             | 37 434  | -1,2     |
| AG-Umsatz            | 27 028  | +24      |
| Produktion           |         |          |
| (in 1000 Stück       | 2 130   | -5,1     |
| Absatz               | 2 120   | -7.0     |
| davon Inland         | 672     | -8,8     |
| Belegschaft (31, 12) | 239 116 | -3,2     |
| Designation (U. 12)  | 200 110 |          |
| Investitionen        |         |          |
| (Mill DM)            | 4892    | + 0,8    |
| Abschreibungen       | 3038    | + 3,6    |
| Cash-flaw            | 3452    | - 120    |
| CE311-12F 17         |         | - 12,0   |
| Konzern-             |         |          |
| Jahresergebnis       |         |          |
| (Mill DM)            | -300    | .V.+136  |
| AG-Bilanzgewinn      |         | - 69     |
| AG-Gewinn            | 90      | - 40     |
|                      | 00 70 3 | 77 44 FA |
| pro Aktie (DM)       |         | V.24,50  |
|                      |         | TT 10    |

1982

## **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Aachen: Witte & von der Heyden GmbH; Bergheim: Klaus Doetsch, Elektromeister, Kerpen; Berlin-Charlottenburg: Hans pen; Berlin-Charlottenburg: Hans Beck, Kurt Zabinski; Duisburg: Jürgen Trappen, Kaufmann, Inh. d. Typosatz Trappen; Husum: Edith Wollesen ge-schiedene Wohlert geb. Barwa, Gast-wirtin, St. Peter-Ording; Köln: Rein-hold Esser, Motorradhändler; Memhold Esser, Motorradhandier; Mem-mingen: HSF Heizung, Spenglerei und Fassadenbau GmbH i. Liquidation, Rammingen; Moers: Nachl. d. Gerd Wolfgang Amadäus Klockenberg, Kaufmann; Rottwell: G. A. S. electro-nic GmbHu. Co. KG; Wuppertal: Schut-te Beteiligungsges. mbH.

Vergleich beantragt: Aschaffenburg: black foot junge Mode GmbH.

#### **NAMEN**

Hans-Otto Thierbach, ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutschen Bank AG, Frankfurt, wird neute 60 Jahre alt. Er ist vor allem als Berater für das internationale Geschäft tätig. Auch nimmt er eine Reihe von Aufsichtsratsmandaten und Sonderaufgaben für die Deut-sche Bank AG wahr. Dr. Chrysanth Marnet, Vor-standsmitglied der Stadtwerke Düsseldorf AG, Technischer Ge-

schäftsführer der Arbeitsgemein-schäft Versuchsreaktor (AVR), Jü-lich, und Mitglied des Verwaltungs-rats des Technischen Überwa-chungsvereins Rheinland e.V., wurde 60 Jahre.

#### DeTeWe zahlt wieder 16 Prozent

K. S. Berlin Der Aufsichtsrat der De TeWe AG, Berlin, hat auf seiner Sitzung in dieser Woche beschlossen, Hauptversammlung auch für 1982 eine Dividende von 16 Prozent vorzuschlagen. Die unveränderte Dividende von 16 Prozent soll aber auf das um drei auf 30 Mill. DM erhöhte Aktienkapital gezahlt werden. Die Hauptversammlung findet am 23. Juni im Berliner Stammhaus der Gesellschaft statt. Insgesamt blicke das Unterneh-

men auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, erklärte der Aufsichtsrat. Der Umsatz sei um 60 Mill. auf 533 Mill. DM gestiegen.

#### **OSTASIEN**

#### Deutsche Firmen zurückhaltend

JAN BRECH, Hamburg Die deutsche Wirtschaft ist im Verhältnis zu ihrer weltweiten Bedeutung, ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem guten Ruf in den Län-dern Ostasiens unterrepräsentiert. Nach Meinung von Finanzfachleu-ten, so betont der Ostasiatische Verein in Hamburg, könnte die deutsche Wirtschaft stärker als bisher an der dynamischen Entwicklung dieser Region teilnehmen, wenn sie vorhandene psychologi-sche Barrieren leichter über-

spränge.
Der Ostasiatische Verein räumt zwar ein, daß es Beispiele von unverschuldeten Fehlschlägen, büro-kratischen Hemmnissen und Rechtsunsicherheiten gebe. Für diejenigen Unternehmer aber, die sich trotz aller Probleme angepaßt hätten, sei der Einstieg in die fern-östlichen Märkte erfolgreich gewesen. Die Produktionsstätten würden nicht nur für den heimischen Markt, sondern auch für die Bedie-nung anderer Überseemärkte genutzt. Im vergangenen Jahr sind nach

Angaben des Ostasiatischen Vereins die deutschen Direktinvesti-tionen in Ostasien um 9,3 Prozent auf 2,2 Mrd. DM gewachsen. Schwerpunkt blieben die Länder Japan, Singapur, Hongkong, In-dien und Indonesien. Die relativ höchste Zuwachsrate erreichte Bangladesch. Vermutlich durch den Aufbau einer Entwicklungsgesellschaft erhöhten sich die Investitionen um 33,7 Prozent auf 12,3 Mill. DM. Ungebrochen ist auch der Zufluß deutschen Kapitals nach Hongkong. Trotz der Unsicherheiten über den Auslauf des Pachtvertrags steigen die Investi-tionen um fast 16 auf 316 Mill. DM. Wesentlich stärker als die deut-schen Investitionen hat sich das Kapitalengagement der fernöstlichen Länder in der Bundesrepublik ausgeweitet. Sie erhöhten sich um 15,6 Prozent auf 2,1 Mrd. DM. Davon hat Japan allein 1,9 Mrd. DM in der Bundesrepublik investiert. Es folgen Hongkong, Südko-rea und Indien. Hauptgrund für das Engagement in Deutschland ist die Sicherung und der Ausbau

von Vertriebswegen.

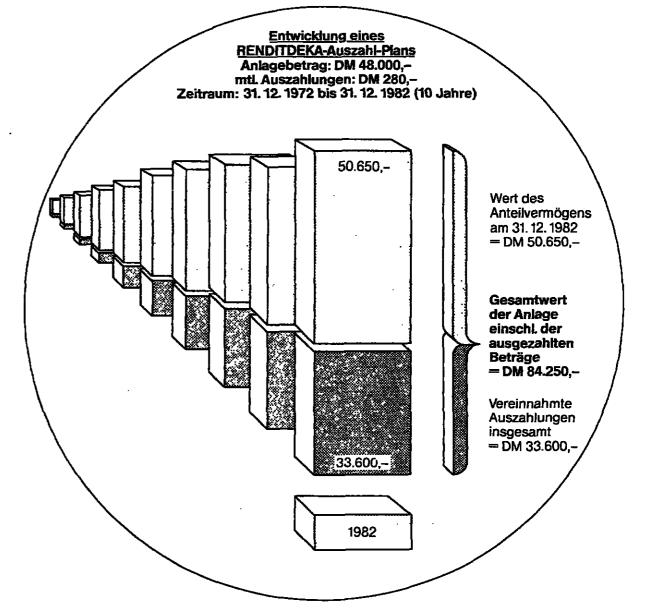

## **99** Ist Ihre Zukunfts-Vorsorge ausreichend? Mit dem DEKA-/DESPA-Auszahl-Plan sichern Sie sich zusätzlich ab. Für alle Fälle.

Können Sie Ihren heutigen Lebensstandard auch später noch aufrecht erhalten? Oder werden Sie sich einschränken müssen?

Beugen Sie dem vor. Fangen Sie rechtzeitig mit der notwendigen Vorsorge an. Mit einem DEKA/DESPA-Auszahl-Plan der Sparkassenfonds, aus dem Sie später ein "Zweites Einkommen" beziehen. Denn wenn Sie einmal genügend Zeit haben, sich etwas zu leisten, dann sollten Sie dafür auch genügend Geld haben.

Sprechen Sie den Geldberater bei der Sparkasse auf den "Leitfaden für die Zukunftsvorsorge" von DEKA/DESPA an. Und auf den "Vorsorge-Rechner", der Ihnen auf einen Blick sagt, wie hoch Ihr "Zweites Einkommen" sein kann.



Wenn's um Investment geht - Sparkassenfonds

Inlandszertifikate

ا بور عور ا

## Sonderbewegungen bei den Aktien

Gewinnmitnahmen sorgten für uneinheitliche Tendenz

DW. - Nach der zum Teil stürmischen Aufwärts- tien, die mit 363 DM (plus 5 DM) einen neuer

DW. – Noch der zum Teil stürmischen Aufwärtsbewegung an der Mittwochbörse wurde der desoluten Höckststund erreicht heben. Im übrigen scheint sich das Interesse von den währendels geröfigt. Neunenswerte Rückschläge blieben und Autocktien zurück zu den Yteln der Großsofort die Anlagebereitschaft auflebte. Im Mittelpunkt standen weiterlin die Siemens-Ak.

Auf der Suche nach angeblich zurückgebliebenen Papieren sucht Kochs Adler verbesserten sich um Reichelt wurde mit 89,90 (plus 1,90 der Berufshandel zunehmend auch 6 DM auf 275 DM. Bei den Versifers den Anstieg um 10 weitere DM auf 149 DM fort. MAN-Stämme wurden um 9 DM heraufgesetzt.

Dies sieh BEC mit 188 DM (plus 11 DM); ein Papier, das im neuter Plusankündigung um 10 DM. Schleipptau von Siemens zu liegen scheint. Weiterhin fest Allianz Verwaktien wurden weiterhin lebhatt gehandelt, aber in der Aufwärtschung mit 650 DM (plus 15 DM), Rifektenbank 343 DM (plus 12 DM). Betwent wicking durch zunehmende Glatistelhungen gebremst.

Düsseldorf: Nach uneinheitlichem Verlauf überwogen kleinere Kursverhiste. So schlossen Pongs u. Zahn mit 180 DM (plus 15 DM) und Golonia Versicherung 250 DM auf 230 DM und SDM (plus 12 DM). Einhander in Meteramag mit 165 DM (minus 2 DM). Reribent verziechneten Flensburger Schiffsen Weiterwagen kleinere Verziechneten Flensburger Schiffsen Weiterwagen kleinere verziechneten Flensburger Schiffsen Weiterwagen kleinere verziechneten Flensburger Schiffsen wir und Leonische Draht schlossen Pongs u. Zahn mit 180 DM (plus 15 DM) und Golonia Versicherung 250 DM auf 230 DM und SDM auf 210 DM nach. Stahl Bo
Dit gehörter verziechneten Flensburger Schiffsen wir und Leonische Draht schlossen Pongs u. Zahn mit 180 DM (plus 15 DM). Scherkenten Flensburger Schiffsen wir und Leonische Draht schlossen Pongs u. Zahn mit 180 DM (plus 15 DM) und Golonia Versicherung 250 DM auf 231 DM. 200 (plus 20 DM). Zahnräder ten HEW und NWK Vorzüge je 0,50 Renk verbesserten sich um 1 DM auf 210 DM auf 210 DM auf 210 DM nach. Gehe Leonische Draht schlossen benauften weiteren

H Breitenb.-C. \*28
H Br. Stroßb. \*0
H Br. Visikon 0
B Budenva \*12
Budenva \*17
S Bgl. Br. Rov. \*5
Butbock \*18
F Cassebb \*9
F Cassebb \*9
F Chem. \*18
D Combo Resta Bb Conc. Son 0
Bb Co

Alexandere... u
Alexandere... u
Alexandere... o
Badele... o
Badele...

511G 500G 500G 105 1186 1285 7180G 1617 515 1296 1617 515 1296 178,5 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14

5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116, 5116,

H Ellotoft 0
B Engelheards 6
O Enico 5,33
M Erico 133
M Erico 133
M Erico 133
M Enico 133
M Esteer "330
O S Essi Mosch. "10
M Esteer "330
O Forb. Liqu. RIM 0
F Flochgies 10
D Ford "0
F Flochgies 10
D Ford "0
F Flochgies 10
D Ford "0
F Ford Floch 8
F Got 505
F Fri. Hypo 11
F Frantisons R 8
F dgl. NA 8
F dgl. NA 8
F dgl. NA 8
H Geestin. 84, 6

Hoistee-Br. 6 Holpman 10 Horan 2,5 Hw. Koyser 12 Husset 7 Huto Heg. 5 Huto Seg. 1042 IKB 7 WKKA 0 Istar-Amper 6 Istar-Amper 6 Istar-Amper 8 Jacobsen 18 Jacobsen 18 Jacobsen 18

248 542 156,5 273 147,5 514 225 144,5 345,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,6 318,

J Manneamont J
J Mann Dennog &
Marnt Dennog &
Marnt Dennog &
Marnt Ners. 8
Markt & K. \*
Mak Markt Markt & K. \*
Mak Markt Markt & K. \*
Mak Markt Markt & Mar

65 250G 135 460bG 800G 44 560G 600bB

121 258 -G 131.8 284.5 278 300 268 828.6 579.6 289.7 188.6 2471

44bG 258G 158 470G 460G 12,45 455B 155BB 185BB 1

|                     | ror                            | ua             | Ш                     | enae                          | N            | otto         | erun            | gei        |
|---------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| _                   | Düşs                           | eldorf         |                       | Free                          | ıkfurt       |              | Han             | nburg      |
|                     | 28.4                           | 27.4           | [ ZB, 4. <sup>†</sup> | 28 4.                         | 27.4.        | 27.4.        | 28.4.           | 1 77.4     |
|                     | ļ.                             | ì              | Střicke               | 1                             | i            | Stücke       |                 |            |
| AFG                 | 658-53-4-65                    | 64.5G          | 665812                | 63.9-4.9-4-4.1                | 45           | 115902       | 648-648-55B     | 65.3       |
| 8ASF                | 148.8-7.5-8.7-9                | 149.           | 31984                 | 149-93-9-8-8                  | 148.9        | 25807        | 1475-85-95-93   | 140        |
| Baver               | 140-08-02-02                   | 141.2          | 50574                 | 140.5-1.2-40-03               | 140.7        | 44270        | 1405-40-15-407  | 1405       |
| Bayer, Hypo         | 315-6                          | 317G           | 1491                  | 317-65-6-59                   | 317.3        | 8301         | 316-4           | 518        |
| Bayer, Vbk.         | 569-70-66.5-7.5                | 371G           | 5897                  | 348-9-45-45G                  | 370.5G       | 15726        | 349-70-68-7     | 372        |
| SMW                 | 343-3-0.5-1G                   | 343.5          | 9205                  | 342-35-1-2                    | 543          | 57353        | 341-Z-2         | 343.5      |
| Commercia.          | 180-1.7-80-80G                 | 1805           | 14000                 | 180 15 85 63                  | l ust        | 92477        | 179.5-80-80.5   | 180        |
| Conti Guenni        | 91.7-3.3-2-3.3G                | 91,8           | 866%                  | 925-34-2-27                   | 91.7         | 26354        | 923-2-35-3      | 92         |
| Desirator           | 540-38-7-7-5                   | 540G           | 6612                  | 537-40-37.5-8                 | 511.5        | 12035        |                 | 545        |
| Dt. Bonk            | 347-7.5-6-6.5                  | 347.5          | 16747                 | 344.9-7-6-4.9                 | 347          | 34182        | 345,5-6-7-5,5   | 346        |
| Dresdner Bk.        | 1967-69-6-6                    | 197            | 20075                 | 196-65-6-6                    | 197          | 51218        | 196-6,5-6-6,5   | 196.5      |
| DUB                 | 256.5-8-7-7G                   | 257G           | 1019                  | 257-5-7                       | 256,5        | 510          |                 | - '        |
| GHH                 | 169-70-69.5-70.5               | 169,8          | 5244                  | 1615-95-95G-70                | 169,5G       | 9580         | 168,5-70-70     | 169,5      |
| Harpener*           | 272-3-69-72                    | 274            | 19512                 | 271-2-67-9                    | 271          | 26453        | 277-1-70        | 278        |
| Hoechst.            | 149,5-50-49-9,5G               | 149,2          | 45694                 | 149-50,4-48,8-7,8             | 147,5        | 77645        | 148-8,5-50,5-50 | 149,5      |
| Hosech              | \$52-652-5                     | 563<br>5496    | 47018                 | 56-6-52-53                    | 567          | 65535        | 56-5,6-5-5,5    | 56,5       |
| Helizmann           | 545-40G                        | 5495           | <u>77</u>             | 344                           | 545          | 200          | 1:              | i          |
| Horten              | 156-7-6.5-6.5G                 | 156.5G<br>170G | 10773                 | 158-6,5-6bG-6,5               | 157G         | 7653         | 157-8           | 157        |
| Kell + Setz         | 171-2-05-1,5G<br>279,5-9-8,5-9 | 2796           | 1020                  | 171,8-2,8-1,5-3               | 171.5        | 9545<br>2575 | 171.5           | 171<br>283 |
| Keestodi<br>Keuthof | 265-3-3-5                      | 267Ğ           | 10287                 | 216-8-7-8-8                   | 266G         | 444          | 265-7-4-3b      | 265        |
| KHD                 | 250-1,5-50-50G                 | 2516           | 9026<br>3488          | 2513-18-1-08                  | 251.7        | 6857         | 251,5-1-50.5    | 251.5      |
| Killedmer-W.*       | 46-5.8G                        | 46G            | 4416                  | 465-65-61-64                  | 46.2         | 17167        | 46-6            | 46'5       |
| Unde                | 386-5-2-1                      | 3876           | 446                   | 387-75-3-2                    | 386          | 7747         | 12.0            | 383        |
| Lutthansa St.       | 114-5-5G                       | 1156           | 919                   | 113-5-35-4                    | 1145         |              | 114             | 1115       |
| Lufthorase VA       | 1145-5-4-3.5G                  | 115G           | 5144                  | 1131-635-45                   | 115          | 12091        | 114             | 1114       |
| Mannesmann*         | 176-8-7.3-7G                   | 177            | 45462                 | 177-8-7,2-6,6                 | 177          | 74288        | 176-6,5-7,5-7,5 | 177        |
| MAN                 | 174-4G                         | 17468          | 576                   | 175-4,5-3,5-3,5               | 174          | 3424         | 168             | I- '       |
| Mercedes-H.         | 480-79-8-6,5                   | 482 -          | 1381                  | 478-9-8,5-7,5                 | 460,5G       | 22260        | 480,5-77,5-9-8  | 484        |
| Mesaliges.          | 243-5-3-3G                     | 2496           | -602                  | 240-4-7-5                     | 245bG        | 6272<br>8729 | 240.5<br>270-69 | Z44        |
| Areussög*<br>RWE SL | 268-6<br>1865-7-6-5.5G         | 269,5G<br>188G | 3945                  | 266 8 6 4,5                   | 249          | 17724        | 187-6           | 270<br>188 |
| RWE VA              | 183-4-2.5-2                    | 185G           | 7801                  | 186-65-5-5<br>183.5-3-1.5-1.2 | 185<br>185.5 | 16014        | 1855-3-2        | 186        |
| Ritoera             | 183-4-2,3-2<br>399G            | 477            | 16774                 | 185,5-5-1,5-1,2<br>400,390    | 3005         | 1478         |                 | 4000       |
|                     |                                |                |                       |                               |              |              |                 |            |

8433 3703-1-4-3 39478 3463-0,5-1,5 34543 24,5-4,7-5-7,60 18168 187-8,5-7,5-7,80 18168 183,8-4 38413 1971,4-0,5-99,5-9 47061 446-0,5-0,4-0,6 22507 183,2-3-3,2 833 190,5-90

D Rhenog 7
htt Red. d. H. \*11
M Red. Jersey 0
H Sind. Sth. A \*\*0
H Scholar Sth. A \*\*1
D Rittera 4.5
D Sthere 4.5
D Scholar 4.5
D Stone 4.5
D Ston

V. At a. Str. "0
V.D. Nickell "0
V. Kornstin. "10
V. Rompos "0
V. Rompos "0
V. Rompos "10
V. R

177,2

85,2 4601:0 286 1809: 2107 600G 144,5 321 116 55,5 180 2858 268 188

-372 85,7 169 137 191,2 40,6ext 102 192

Aktien-Umsätze Disessed
Philips Komm.
Hombomer
Di. Beboock
dgt, Vz.
Strokog
Gkrisse
Coldacien.
Solomonder
Alcon\*
Robeco\*\*
Robeco\*\*
Robeco\*\*
Pruskfest
Alliant Vers.
BBC
Degussa
DWAK
Degussa
DWM
WAK
SIGNER
WAK
SIGNER
SIGNE \$10cke 9870 cke 9870 1428 1921 1312 1618 3942 1955 785 4020 371 343 91,5 91,5 542,5 347,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 9558 (1827) 72453 (1979) 9848 (10581) 15312 (14502) 3407 (5733) 2904 (9810) 40711 (27424) 2139 (3892) 1354 (1289) 9044 (4428) 170,746-5-5-5
127,5-16-7
170-01-77-01
177-7-7
149-603-47-02
149-603-47-02
155-5-3-6-1
172-2-4
172-2-4
172-2-4
172-2-4
172-2-4
172-2-4
172-2-4
172-2-4
172-2-4
172-2-4
172-2-3-5-3-5-6
172-3-6-5-5-7-6
174-5-4-4
174-5-4-5-8
40-0-77-7bG
45-5-3-3
376-5-4-5-8
40-0-77-7bG
45-5-3-3
376-5-4-5-8 Remberg Belerador Sekula Br. Vulkar Hapag HEW Hassel NWK Phoenks Reichek Salamana 5745 410 1099 2815 1360 120 1722 5053 170 267 400 373-2-0 359-00-3-1-5 85.5-5-4,8-4,7 168-8,5-8-7,5 136 139,5-89,5-90,5-89 40,6-0.5 102,9-2,9-2,5-2,8 191,5 373 358 85,5G 189 137 191 40,5 104 192,5

47757

B Chem. Brocks, 7
H Debns 4
S Distalactor 7,5
D Dol.-Books \*10
D Dost. Mosch. \*6
H Ordgere, Vr. 7
Ha Brit. Br. 10 - 1,5
D Ester. u. Hähr. \*8
M Bectronic 2000
Br Eleft. Wort 0
B Eschw. Berg \*8
M Bectronic 2000
Br Eleft. Wort 0
B Eschw. Berg \*8
D Gelms. AG \*2,56
B Gruschwitz \*1,5
H House. Br. 15
H Kahlhouse \*0
F Koopp 3,5
M Kr. House. \*20
H Kohlhouse \*0
F Koopp 3,5
H Kinhhouse \*0
F Koopp 3,5
H Konhhouse \*0
F Koopp 3,5
H Koopp

1057B 1485 1486 1571B 15

n und Umsätze

AAR UNIV -F 1
Additionals
Alta Kepted Fels
Alta Kepted Fels
Alta Kepted Fels
Alta Kepted Fels
Additionals
BW-White
BW-Wh 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 294 1419 197 255 101 491 169 1564 277 2776 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5 2 A Alpenn, 13,91
Algusto, "18
Alte Left-ger
8 "7
dgl, 50% NA"S
Bert, AG Ind, "4
Bert Leben 9
Bernard "28
Bibl, Institut 6
Basw, & Kh. 4
Burst, Krbas, "0
Duche, Istancin, "
Depres Lotts 2
Dog, Harrison, "
Dog, "
Do Hommy. Obsers. "
Noemig & B. S.

Kigh Werw. 3,5

Kigh Werw. 3,5

Kigh Werw. 3,5

Kort Stohl 0

Longibein-Pi. "

M. Foth: "

Min. Obsers. 8-1

Niwed. Heria "

Page Weiss 0

Pi. Ledenw. "

Pi. Ledenw. "

Serberoti 0

Schwoti 5,5

Tone. Weiss. "

Weissel, "

We 246G 255G 60 66 444G 588 415G 234G 446G 410G 245G 105G 300G 245G 360G 444G 388 415G 234G 46G 410G 245B 183.5 300G 245G 360G

| DM-Anciene    A | 7 Baser / 147,5 275bG 20 Bayer 7 120 / 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140 | S DW 10   S DW   | 194<br>1985<br>2490<br>2490<br>1250<br>1250<br>1485<br>260<br>1252<br>131,8<br>2451<br>1257<br>14,91<br>14,91<br>14,91<br>151<br>161<br>8 285<br>2051<br>180G<br>251T<br>400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 Hosp. Houser 6 H Hog. Hochb. *4, Holl 6 H Hog. Hochb. *4, Holl 6 H Hog. Hochb. *4, Holl 6 H Hop. Hochb. *4, Holl 6 H Hop. Hochb. *4, Hop. 4 H Hop | 280G 28<br>188G 18<br>250G 24<br>250G 24<br>224 25<br>265 26<br>260T 26<br>260G 36<br>150,5G 15<br>150,5G 15<br>155,5G 14<br>255,5 45<br>450G 45 | D Kresschr. 19 D Kresschr. 19 D Kresschr. 19 G D Kresschr. 19 G D Küpperstb. 19 D Kübstr. 10 D Küpperstb. 19 E Leinserper 10 D Langenbr. 10-5 G F Leinserper 10 D Langenbr. 10-5 G F Leich Baktr. 7,5 D Leiffers 9 Hinland. Gfld. 13 M Lowenbrüu 14-3 D Lasenheussen 11 D Lowenbrüu 14-3 D Lasenheussen 11 D Lowenbrüu 14-3 D Lasenheussen 11 D Lowenbrüu 14-3 D Lasenheussen 11 H Magd. Rück. 8 D Magd. Rück. 8 D Magd. Na 0 T H Maghot. 4,5 F Moin-Kraft 15 F Maß 6,5 F Maß 6,5 F dgl Vz. 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 379<br>14307<br>14407<br>299G<br>331<br>1708<br>3235G<br>383<br>47568<br>16355G<br>0 2377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$30G<br>204<br>671bG<br>330<br>1440T<br>1440T<br>1440<br>278<br>331<br>170<br>321bG<br>885<br>447<br>114<br>114<br>422G<br>778054<br>1170bG<br>530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D Rhein Tex. *6 D Rheinboden 6 D RWE St. 8 D dgt. Vz. 8 D RWK 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2901G<br>175<br>3551<br>88,1<br>407<br>705G<br>185,5<br>184<br>183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4607<br>27906<br>180066<br>214<br>2051<br>598<br>143,5<br>321<br>114<br>553,1<br>16556<br>2858<br>269,2<br>174<br>169,0<br>174<br>174<br>185<br>185<br>185<br>185<br>185<br>185<br>185<br>185<br>185<br>185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D Strobog 18 M Stuppf 0 M cigl. Yz. *1) M Stigt. *2** 89 S \$1. Böcksem. *0 S \$2. Böcksem. *0 S \$3. Böcksem. *0 S \$3. Böcksem. *0 S \$4. Both. 7.5** S cigl. Yz. 8,5*4 M Stid-Chemie 9*1 D Thys. Feld. *3,5 B Terr. Rad. *3,5 B Terr. Rad. *3,5 B Terr. Rad. *2,5 D Thyssen 12 D Thyssen 12 D Thyssen 12 D Thyssen 14,2 H 7ftion-Beico 6 M Tilumph-Actier 0 M Stider Ufr. 6 H Ostro Homn, V. 1 F Yarts 5 D Vebo 7,5 F Veith-Pines 6 M Ver. AcBib. *13 M dgi. NA *15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 463<br>463<br>320<br>405T<br>3500T<br>145bG<br>343<br>460<br>85<br>177.5<br>144.5<br>325b8<br>3325b6<br>194.5<br>186.5<br>194.5 | 288 2958 526 15951 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Freive:  F AGAB 4,5 Br AG Wasser '8 F Asko 0 H Aud Gea. "0.15 H Autoriko 19 F Bod Schrach! '6 Br Bitv. Brensen 4 D Bw. Gronosu "0 H Bouv. V. HBo. '2.56 H Behrens 3, F. 0 B Bergronn 7-4 S Br. Cluss 5 H Be. Falsich! "80 F Bs. Moninger 0 HinBrachw. M 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1458 144<br>1356 13<br>210 21<br>3,656 33<br>4456 34<br>4408 45<br>223 27<br>2026 20<br>3008 30<br>311/19 36<br>311/19 36<br>3165 146<br>3105 31<br>311/19 31<br>3165 146<br>3105 31<br>311/19 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SS Schioß S Schioß S School D Behase S School F Sellwool M Solenin SS Swed, S Swed, S Swed, S Swed M Triumpol SS M Ggl Ge M Triumpol SS M Triumpol M Triumpol SS M Triumpol M Triumpol SS M M Triumpol SS M M M M M M M M M M M M M M M M M M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hog *15 wester! 6 iff 0 | 240G 244 430 431 24 241 24 27 1100G 271 365G 366 86 844 1500 370 370G 370 3 | F Schwoth 5.5. F Yester G. 3 F Wester, Vict.  Unnote  F H. O. Reanch  F H. O. Reanch  F H. O. Reanch  G F Inc. Proper in  G D = Düsselde  H - Hamburg  G M = Bertin, M | 7 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidench Unigobol Unirok Unisperbol Universit Unisperbol Universit Unisperbol Universit Verm-Aurbou-F Verm-Aurbou-F Verm-Aurbou-F Verta-Ertrag-F Austro-lav Convert Fond A Convert Fond A Convert Fond B Endinvest Bryoslor Formular Set. GT lav. Pund Intelligan Import Set. Fremde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66,80 64,80 101,00 58,04 101,00 58,04 181,12 75,14 181,12 75,14 181,12 75,14 181,12 75,14 181,12 75,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181,14 181, | KATAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA<br>ATTAANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | DiM-Anleinen  28. 4. 27 4.  7.75 Air. 88k. 79 996 98.76 8 dol. 79  9 Air Carneda 82 100, 75 100, 75 105, 75 105, 75 106, 75 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 107, 55 10 | 8 Baschan 76 100,7 10 dq. 87 103,8 10.50 Baig Finance 8.V. 81 109,5 11 dq. 87 11 dq. 8 | 5 98.5 66 102.25 103.56 102.25 103.56 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 100.25 6 1 | 450 Encom 48 450 dpl. 71 8 dpl. 71 8 dpl. 71 8 dpl. 71 8 dpl. 73 8 dpl. 71 8 dpl. 73 8 dpl. 75 8 dpl. 76 8 dpl. 77 8 dpl. 78 8 dpl. 88 8 dpl. 78 8 dpl. 78 8 dpl. 88 8 dpl. 78 8 dpl. 78 8 dpl. 88 8 dpl. 78 8 dpl. 78 8 dpl. 88 8 | 100.5   10   103.5   10   103.5   10   10   10   10   10   10   10   1                                                                           | 19.75 dgl. 81 19.75 dgl. 81 19.75 dgl. 81 19.75 dgl. 81 19.75 dgl. 82 19.75 dgl. 82 19.375 dgl. 83 19.375 dgl. 81 19.375 dgl. 82 19.375 dgl. | 111.5.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 112.75 | 111.65<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>117.75<br>11 | 6.75 dgl. 72   4.75 dgl. 72   7 dgl. 77   7 dgl. 77   7 dgl. 77   8 dgl. 80   7.75 dgl. 87   8 dgl. 80   10 dgl. 81   9 dgl. 82   9 dgl. 82   9 dgl. 83   9 dgl. 83   9 dgl. 83   9 dgl. 84   9 dgl. 85   9 dgl. 86   10.25 dgl. 82   8.25 dgl. 83   8.25 lintend 80   10.125 dgl. 82   8.25 lintend 80   10.125 dgl. 82   8.25 lintend 80   8.2 | 101.351<br>102.5<br>102.75<br>100.6<br>97.4<br>100.75<br>104.5<br>101.5<br>104.5<br>101.5<br>104.5<br>101.5<br>104.5<br>101.5<br>104.5<br>102.75<br>102.5<br>102.5<br>102.5<br>103.5<br>104.5<br>104.5<br>104.5<br>105.5<br>106.6<br>106.6<br>107.5<br>106.6<br>107.5<br>107.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>108.5<br>10 | 101,41 102,76 100,25 100,25 100,25 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100 | 9,75 Leartho Int. Fin. 8, 7, 7 Molorysis 77, 4, 501 dgl. 77, 4, 501 dgl. 77, 4, 501 dgl. 78, 525 McDoneth Ra. 82, 525 McDoneth Ra. 83, 50 McDoneth Ra. 83, 525 dgl. 78, 525 dgl. 78, 525 dgl. 78, 525 dgl. 83, 525 dgl. 82, 18, 525 dgl. 82, 17, 525 McDoneth Ra. 83, 525 dgl. 82, 17, 525 McDoneth Ra. 84, 525 dgl. 78, 525 dgl. 78, 525 dgl. 79, 525 dgl. 78, 525 dgl. 79, 71, 71, 75 dgl. 79, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71 | 94,75 0 1046 9 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                          | 975-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105-5 100 105 | 6,75 New Surraw 17 (4.50 Neppon Kok. 79 (4.50 Neppon Kok. 79 (4.50 Neppon Kok. 79 (4.75 Neppon St. C. 87 (7.5 Neppon St. 77 (7.5 Neppon St. 78 Neppon St. 7 | 107.5 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 | 2.55 dgl. 2.5 dgl. | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94.97   106   107   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108   108  | 36   36   36   37   37   38   36   36   36   36   36   36   36                                                                                                         | . 48 1006 1006 1006 1006 1007.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100. | Amerika-Vatior sir. Ascol Asta Fd. S. Automation sir. Bend-Invest sir. Contase: CSF-Bords sir. CSF-Intervolop Sir. Foundar Mutual Sir. Intervolor sir. Foundar Mutual Sir. Intervolor sir. Foundar Sir. Foundar Sir. Foundar Sir. Foundar Sir. Foundar Sir. Foundar Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. | 493.50 42380.80 22119.44 25129 374.25 2513.66 275 242.25 2513.66 275 242.25 2513.66 275 242.25 2513.66 275 242.25 2513.66 275 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 262.25 26 | 67.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 154.00 00 074.75 |

7 dgi, 79 5,25 ELF Aquit, 78 9,75 Embari 82 Ausland 27,75 37,425 45,425 45,425 46 41 15,52 46,15 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,15 12,43 13,15 46,12 13,15 46,12 13,15 46,12 13,15 46,12 13,15 46,12 13,15 46,12 13,15 46,12 13,15 46,12 13,15 46,12 13,15 46,12 13,15 46,12 13,15 46,12 13,15 46,12 13,15 46,12 13,15 14,15 14,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16, 77.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 51,50 246 112 392 472 43.5 85575559 5.5.11652459 15.117257 17.0002258585555 15.0057554 12.117255 17.000225858555 15.0057554 12.11725 17.000225858555 15.0057554 12.11725 17.000225858555 1,60 23,875 19,875 10,875 14,59 17,25 14,59 45,00 45,00 114,75 8,425 7,50 144,525 47,625 30,25 7,50 144,525 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 34,875 35,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 36,875 51,5 240 113 394 478 74 112 538 94 218 381 **New York** 153 54.6 374 120 58.8 26 20 185.5 45.5 26.1 145 178.45 Air Lloyde Akthorn Aid Begühr Say SSR-Gerv-D Carrefou Cub Médic Bertan Gold Lander Gold Agustin Gold Agustin Mechines By Wichesin Mechines By Mechines 442 169 145 1470 1375 710 151,55 158 158,15 269 275 1050 80,36 41,5 489 914 121 354,8 934 121 279,5 135 Allianova dgl. NA.
Bonk Lev
Bonk Lev
Brown Bover
Cibo Geigy Port.
Bekrr. Wan
Fischer Inh.
Frisco A
Globus Port.
H. La foothe 1 All
Holderbonk
Interfood Inh.
Lands Gyr
Alfwenpick Inh.
Hotor Columbus
Neestis Inh.
Oertikon-Bührie
Sandoz NA.
Somdoz Inh.
Sandoz NA.
Somdoz Inh.
Sandoz NA.
Sandoz NA.
Somdoz Inh.
Sandoz NA.
Sandoz Inh.
Winterfur Inh.
Winterfur Inh.
Winterfur Inh.
Winterfur Inh.
Winterfur Inh. Alizo
Aligo
Aligo
Aligo
Aligo
Bit, Nec
Amero
Bignicori
Lucos Bots
Bradero
Bilimmonn
Desseoux
Folder
Gist Brocod
Océ-v. d. Gri
Hagomeller Barric of Tokyo Barryu Phaymo Barryu Phaymo Barryu Phaymo Conon Dalkin Kogya Dalwa Sec Dalwa Sec Dalwa Sec Bari Fuji Phate Hisachi Heada H 27.4
30.125
32.125
44.55
44.55
44.55
44.55
44.55
44.55
44.55
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
44.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65
46.65 \$3.425 41,75 \$14,75 \$14,75 \$17,875 \$17,875 \$1,77,875 \$1,77,875 \$1,77,875 \$1,77,875 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1,505 \$1, 31.125 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 17.7575 inco hier City Gos izd. interprov. Pipeline Kerr Addison Massey Ferguson Massey Corn. Norando Mines Norando Mines Norten Energy Re Northoga Exol. 29,125 17,25 4,65 63 358 21 135 361 48 50,75 43 73,5 50,75 74,5 50,75 67,50 611 413 584 812,5 498 534 186 800 131 24,875 31,25 7,50 114,75 47,625 35,625 37,125 23,25 8,425 27 13,75 128,5 145,2 21,2 140,5 88,2 225,7 51,5 55,8 4,1 284,5 277,6 115,9 60 215,4 68 125,5 697,0 108,47 108,70 Malland ndex: TSE 300 ZSZ5,3 2321,2 Mitgetelk von Menfil Lynch (Hbg.) Hongkong 185 1,44 118,9 218 5980 2390 2775 2145 54 135700 1040 27500 1040 27500 830 44000 131 2820 1435 344 15040 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 221 5590 5355 2310 2870 2055 55 135000 429 42500 1010 24800 812 43500 1010 24800 120.5 2465 2730 1444 13750 1445 1350 1445 1350 1446 13750 1446 13750 1446 13750 1446 14,80 4,20 8,25 33,00 14,10 14,30 Usinor Index; DISER China Light + P. Hangkong Land Hangk. + Sh. Bk. Hangk. Teleph. Hard. Whompoo Jard. Matheson Setter Pac. - A + Wheelack + A + London 102,3 141 25 1,20 1,73 484 416 -450 54 169 111 254 544 -35 32,75 45,175 27,425 3,40 20,25 13,25 17,75 17,75 17,75 17,75 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 Brüssel Singapur 1112 1865 2495 2250 5380 1730 5000 2755 3445 211 208 211 273 384 335 161 - 176 235 214 1140 1840 114 2495 2190 5490 5530 1710 5000 2800 5315 Article Russ. Lantibert Cockents Cogree Ebes Gevoert Kredistonis Patrolino Soc. Gén d. Beig. Solino Solvoy UCB 251.5 445 242.75 2375 251.5 126 500 577 335.5 252 457 259-25 2395 246 125,75 499-25 679 329,75 **Devisen und Sorten** 

Euro-Geldmarktsätze

Medrigst- und Höchstkurse im Handel unter ionsschluß 14
US-3
8%-9
8%-9%
9 -9%
9%-9%
ische Bank en Hange in 108 14.30 Uhr: -\$ DM 9 4%-5 -9% 4%-5% 8% 5 -5% 8% 5%-5% 4%-4% 4%-4% 4%-4% 4%-4% Finan-

Geldmarktsätze

Geldmarktsätse im Handel unter Banken am 38. 4.: Tagesgeld 5,0-5,05 Prozent; Monatsgeld 5,0-5,15 Prozent; Dreimonatsgeld 5,15-5,30 Prozent. Privatdiskonteëtze am 23, 4.: 10 bis 29 Tage 3,55 G 40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G / 3,40

arkkurs am 28. 4. (je 100 Mark Öst) – Berlin: f 22,00; Verknuf 25,00 DM West; Frankfurt: f 20,50 Verknuf 24,50 DM West.

Goldmünzen In Frankfurt wurden am 28, April folgende Goki-münzenpreise genannt (in DM); Gesetzliche Zahlungsmitte!\*)

Verkauf 1565,05 1180,02 551,44 294,93 297,19 240,69 315,27 292,67 1248,65 1246,39 Ankauf 1285,00 20 US-Dollar 10 US-Dollar(Indian)\*\*) 5 US-Dollar(Liberty) 985,00 402,00 241,00 243,00 183,00 254,00 328,00 1065,00 1065,00 249,00 214,00 290,00 199,00 104,00 457,00 1£Sovereign Effizabeth II 1£Sovereign Effizabeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 28údafríkanische Rand Kruger Rand, neu Mapie Leaf Außer Kurs gesetzte Coldmark 315,27 270,07 258,77 1180,85 247,47 134,47 555,96 144,64 20 state - Panken - Napoléon\*
20 franz Franken - Napoléon\*
100 österr. Kronen (Neuprägung)
20 österr. Kronen (Neuprägung)
10 österr. Kronen (Neuprägung)
40 österr. Duksten (Neuprägung)
1 österr. Duksten (Neuprägung)
1) Verkauf inkl. 12 % Mehrwerts
Vorkauf inkl. 55 % Mehrwerts
10 franken inkl. 55 % Mehrwerts
10 franke

Devisen

Der Höhenflug des US-Dollars setzte sich am 28. 4. weiter fort. Mit 2.467 wurde die höchste Notierung erreicht. Trotz einer Abgabe seitens der Deutschen Bundesbank von 90,55 Mio. US-Dollar zog der Kurs nachbörslich bis 2,4715 an. Die günstige Entwicklung des deutschen Außenhandels im März, hier wurde ein Überschuß von 5,5 Mrd. DM erzielt, und der Leistunghilanz, die mit einem Plus von 2,7 Mrd. abschloß, vermochte den Kurs nicht zu beeinflussen. Alle andenem Plus von 2,7 Mrd. abschloß, vermochte den Kurs nicht zu beeinflussen. Alle anderen Währungen notierten ebenfalls fester mit Ausnahme der Pesete, des Schweizer Franken, derum 15 Pf auf 119,24 zurückfiel und des irischen Pfundes, daß am oberen Inverventionspunkt verharrte. US-Dollar in: Amsterdam 2,7705; Brüssel 49,08; Paris 7,3875; Mailand 1464,80; Wien 17,3300; Zürich 2,0653. Ir. Pfund/DM 3,160; Pfund/Dollar 1,5629. Devisenterminmarkt

Die Terminmärkte wiesen am 28. April keine be-sonderen Veränderungen auf. Ansätze in New York, Druck auf die Dollar-Zinsen auszuißben, nachdem die FED-Liquidität an den Markt abgab, überpröften 1 Monat 0,90/0,80 0,19/0,16 2,40/1,00 29/13 3 Monate 2,53/2,43 0,45/0,41 5,60/4,20 73/57 6 Monate 4,95/4,75 0,89/0,64 9,80/8,40 158/142 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM Ff/DM

Sundessehatzbriefe (Zinslauf vom 1. Mai 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-zchenrenditen in Prozent filt die jeweilige Bestzdau-erk: Ausgabe 1983/5 (Typ A) 4,00 (4,00) – 5,50 (4,73) – 8,50 (5,29) – 7,50 (5,79) – 8,00 (6,18) – 8,50 (6,50). Ausgabe 1983/6 (Typ B) 4,00 (4,00) – 5,50 (4,75) – 6,50 (5,23) – 7,50 (5,87) – 8,00 (6,29) – 8,50 (6,66) – 8,50 (6,92)

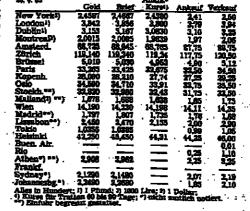

Optionshandel
Prasitors 77.4: 1078 Optionen. 7
Verbandboptionen. 12 108 Akine
7-55/12. 7-55/12. 12 108 Akine
7-55/12. 7-55/12. 12 108 Akine
1-55/20. 1-55/20. 12 108/12. 12 108/12. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/20. 12-55/



25, f. E3

# GEORG VON HOLTZBRINCK

11. MAI 1909

27. APRIL 1983

In Dankbarkeit und Verehrung nehmen wir Abschied von dem großen Unternehmer, dem bedeutenden Verleger und unserem väterlichen Freund.

Seine Ideen und seine Menschlichkeit bleiben uns gegenwärtig.

## Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck

Die Beisetzung findet in aller Stille statt.

Wir betrauern den Tod von

## Georg von Holtzbrinck

Er war ein wahrer Freund von Jerusalem.

Teddy Kollek Bürgermeister von Jerusalem

Jerusalem Foundation

11. Internationale Buchmesse

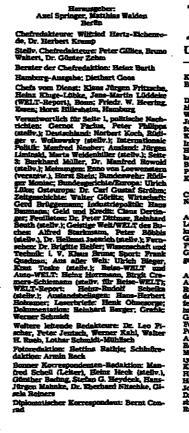

# UNABHÄNGIGE TAGESZRITI Korrespondent für Technologie; Adalbert Bårwold Barwold Barwold Berwold Be

Mosatsubannement bei Zusteikung die Fost oder durch Triger Dil 24, schließlich 4,5 % Mehrwerh Atteilandusbonsement Dil 33,1- einschließlich 4,5 % Mehrwerh Atteilandusbonsement Dil 33,1- einschließlich 7,5 % Mehrwerh Atteilandusbonsement Dil 33,1- einschließlich 1,5 % Mehrwerh 2,5 % Mehrw

ther 194 511, Anzeigen:

gabe Tel. (0 30) 25 91 39 31,

Kaiser-Wilhelm-Straße I,

Telex Reduktion und Ver
purigen 2 17 001 777

Birche Reduktion und Ver
gabe Tel. (4 50) 25 91 30 31,

Antiliches Publikationsryan der Berüne

Birse, der Bremer Wertpapierbärse, der

Rheinisch-Wegfüllsichen Bürse zu Düzzel

der Merkharter Merkragischen

m 12, Im Teelbruch 100, Tel.

11, Telex 8 579 184

12 reer (0 20 54) 8 27 28 and 8 27 29

Schloßstraße 16-18, Tel. (94 31)

Fix unverlangt eingesundtes Material bein
Gewähr.

wer I, Lange Lambe 2, Tel. (65 11)
garrach mit der Verlagsbeitige Walt
group 292 919

Verlag: Arel Springer Verlag AG, 28

Hamburg 26, Kaiser-Wilhelm-Straße 1.

Mackrichtentechnik: Reinbard Prechekt

hert (abnin), Westendstraße 8, Tel.

11, Telex 412 449

Ameierer: Districh Windhers, Gestortil

Ameigen: Dietrich Windberg, Gesantk
tung: Reinhard Hoyer, Hamburg/Essent
tung: Reinha

| Bundesanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28. 4.   27. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ton nachgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28. 4<br>F & Chers Hists 71 1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27. 4.<br>101G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Optionsscheine                                                                                                  | Ausl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ändisc                                                                                                                                                               | he Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. 4.   27. 4.   100, 4   100, 4   100, 4   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 35   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36   100, 36     | F 6 dgl. 77 987 98.26 98.2 98.2 98.4 178 89.7 98.37 98.38 102.75 8 dgl. 781 788 102.856 102.75 8 dgl. 781 290 83.1 102.856 102.75 8 dgl. 781 290 83.1 102.856 102.75 109.5 dgl. 81 3.91 107.156 109.5 dgl. 81 3.91 107.156 109.5 dgl. 81 3.91 118.05 118.05 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 | Am Renteamorkt hielt die A längeren Loutzeiten wurder 7½prozentige Bayernanieli in den Börrentandel elagef ten bei 10jähriger Loutze fünfährigen Loutzeiten liec des 8-Prozenters wird tägi der Tendenz aber ebenfallt  8 6 dg. M. 20 6 4. M. 20 6 6 dg. M. 20 7 dg. M. 2 7 dg. M. 2 8 6 dg. M. 20 8 5 Bayer. Hebn Pl 14 8 22 556 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 7 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2 256 8 2  | ## Ausgabekurs 100 Prozes  ### Hendel unter Banke it die 8-Prozent-Rendite- ### tie Im Bereich von 7,55 Pr ### tie Im Bereic | Can. Offentliche Anleiben mit   Carlockgenommen. Die   Congste   Carlockgenommen. Die   Carlockgenommen. Die  | F & Chern Notes 71 794. Cord. Carm. 71 6 Dr. Teach 54 5 Gebesth 54 6 Gebesth 54 7 G | 100 1 75.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## 11 BASF 82                                                                                                   | F L'Ar Liquet 146  F Alcan 75. F Ball 15. F Canada 75. F Canada | 4. 27:4. 1482 25:5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5                                                                                                            | The Computer   126   127   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   1 |
| 94 ogi 87 S.14 486 107.9 106.8 109.9 108 109.7 108.1 109.65 109.7 108.1 109.65 109.7 109.7 109.65 109.65 109.7 109.65 109.65 109.65 109.7 109.67 109.68 109.69 109.7 109.67 109.68 109.69 109.7 109.67 109.67 109.67 109.67 109.67 109.67 109.67 109.67 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 109.68 | 7% dgi 79 87 (100,506 100,6 7% dgi 82 92 99,25 89,25 89,25 89,256 8 92,56 8 dgi 75 83 (100,456 100,5 7% dgi 83 98,25 98,4 100 8 dgi 71 84 100 99,86 101,506 101,506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 dgi. Pl 239 104,56 105,1G H 5½ 0G-hypotok. KS 9 110,2G 99,75G 100,56 5 5¾ 0R. Geo. Ibk. IS 70 99,95G 99,956 60,15 71 89,95G 99,956 614, IS 73 99,95G 99,956 614, IS 73 97,75G 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 1 | 8 dgf, Pf 118   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256    | D 6 IKB Abl. 68 100G 100G 59 400, 69 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 | 6 Kondshroka Pho. 81 112,56 6 Na dyl. 82 6 Korsutso 76 319: Korsutso 76 319: Korsutso 77 319: Manustai F 78 6 Michella Int. 70 54 dyl. 79 4 dyl. 79 4 dyl. 79 1150 6 Ny. Mitsub. Ch. 76 6,75 Mitsub. Ch. 76 6,75 Mitsub. Ch. 81 8 dyl. 81 1178,56 6,75 Mitsub. Ch. 81 1178,56 6,75 Mitsub. Ch. 81 1178,56 6,75 Mitsub. Ch. 81 1176,53 6 Michella Ch. 81 1176,53 6 Michella Ch. 82 1176,53 6 Michella Ch. 83 1176,53 6 Michella Ch. 83 1176,53 6 Michella Ch. 83 1176 6 Michella Ch. 83 1177 6 Michella Ch. 83 1176 6 Michella Ch. 83 1177 6 Michella Ch. 83 1177 6 Michella Ch. 83 1176 1177 6 Michella Ch. 83 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112.56 148.51 148.51 148.51 113 148.51 148.51 148.51 148.61 148.61 148.61 148.61 148.61 148.61 148.61 148.61 148.61 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.55 151.5 | F 6% Eurofiens 87 99.56 99.50 10 dgt. 89 1076 1076 1076 6 FB 88 926 926 926 926 926 93756 58.756 58.756 946 946 | F Fosce Minesep 5.35 F Fujibo 9.0 9.0 9 General Motors 159 0 General 1081 F Goodyer 82 H General 1105 0 GW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82.5<br>197.<br>85.3.4<br>85.3.4<br>12.85<br>8111<br>75.9.25<br>89.7<br>77.55<br>82.7<br>77.55<br>82.7<br>83.7<br>83.7<br>83.7<br>83.7<br>83.7<br>83.7<br>83.7<br>83 | DSus [- ]BET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 285% gewann unser ES-Tip Mitsui-Optionsscheine in nur 4 Monaten hinzu

295% Kursgewinn in nur 4 Monaten – dieses Spitzenergebnis erzielten EFFECTEN-SPIEGEL-Leser mit Mitsui-Optionsscheinen, dem Aktientip aus Heft Nr. 51/52/821 Ein Erfolg, der seinesgleichen sucht, aber bei uns kein Einzelfall ist! Hier die Erfolgsbilanz der spekulativen Aktientips aus 3 Monaten:

| Spekulativer Aktientip | Ausgabe      | Empfeh-<br>iungs-<br>iurs | derzel-<br>tiger<br>Kurs | Kurage-<br>winn<br>In % |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| JSR-Optionsscheine     | Nr. 49/82    | 530                       | 771                      | + 45%                   |
| Ciba-Geigy-Optionssch. | Nr. 50/82    | 360                       | 780                      | + 117%                  |
| Mitsui-Optionescheine  | Nr. 51/52/82 | 102.5                     | 395                      | + 285%                  |
| Schiess .              | Nr. 1/2/83   | 91                        | 132                      | + 45%                   |
| ARA 'D'                | Nr. 5/83     | 1000                      | 1480                     | + 48%                   |
| Hoechst-Opt.sch. '83   | Nr. 6/83     | 26.5                      | 62.4                     | + 135%                  |
| Wasag-Chemie           | Nr. 7/83     | 117                       | 160                      | + 37%                   |
| Enka                   | Nr. 8/83     | 98                        | 140                      | + 43%                   |

Verdienen auch Sie, oder ist etwas faul an Ihren Wertpapieren?

Der EFFECTEN-SPIEGEL, die wöchentlich erscheinende größte europäische Fachzeitschrift für den Aktionär, verfügt über diese einfach notwendigen Fachkräfte. Niemand anders kann eine nur halbwegs vergleichbare Erfolgsbilanz aufweisen, obwohlauch wir nicht fehlerfrei sind und auch nicht sein können.

Der EFFECTEN-SPIEGEL bletet Ihnen aber nicht nur fundlerte Aktientips, Nachrichten, Hintergrundmaterial aus aller Welt und vieles mehr. Er bewahrt Sie – was oftmals noch viel wichtiger ist – vor Fehlentscheidungen. So warnten wir

Gute Kursgewinne erzielt man an der Börse nur dann, wenn man den Markt systematisch und intensiv beobachtet und analysiert. Dazu ist der einzelne heute kaum noch in der Lage. Nur ein qualifizierter Stab, der sich täglich ausschließlich mit diesen Fakten beschäftigt, wird Erfolg haben.

Sichern auch Sie sich Ihre Gewinnchanden am Aktienmarkt, indem Sie Ihr Vertrauen den Börsen-Experten des EFFECTEN-SPIEGEL schenken. Wir sind nicht umsonst innerhalb eines Jahrzehnts Europas größtes Börsenjournal

Wir sagen Ihnen den richtigen Zeitpunkt für den Kauf der für Sie geeignetsten Aktienwerte. Und das in einer klar verständlichen Sprache, die auch jeder Börsenneuling auf Anhieb versteht! Bestellen Sie noch heute!

| ŧ | COUPON                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i | An EFFECTEN-SPIEGEL AG, Postf. 10 25 69, 4630 Bochum                                                                                     |
| į | Ja, bitte schicken Sie mir zur Probe das wöchentlich erscheinen-<br>de Börsenjournal                                                     |
| 1 | EFFECTEN-SPIEGEL                                                                                                                         |
| • | für 6 Wochen gegen eine einmalige Gebühr von 15 DM. Während<br>der Probezeit kann ich jederzeit ohne Einhaltung von Fristen<br>kündigen. |
| Ì | Name                                                                                                                                     |
| ! | Straße                                                                                                                                   |
| ĺ | PLZ/OrtKW ]                                                                                                                              |
| Ξ |                                                                                                                                          |

## **Leiterplatten – Laminate / 2. Wahl**

kaschiert und unkaschiert, 0,5 bis 20 mm dick Formate: Bis 1250 x 1500 mm

> Restposten aus Geschäftsauflösung DM 1,-/kg

Ab Lager Düsseldorf (palettiert) zu verkaufen

Tel. 02 11 / 66 62 27, Telex: 8 582 527

## Wählen Sie jetzt den **Aufschwung** für Ihr Geld!

Die Börse ist in bester Stimmung. Das Kursbarometer steigt. Eine ganze Reihe deutscher Aktienwerte profitiert vom Konjunktur-Optimismus.

UNIFONDS beteiligt Sie an den Aktien ausgesuchter deutscher Spitzenunternehmen. UNIFONDS nutzt die Hausse-Phase. Für Anleger, die diesen Aufschwung nicht verpassen wollen, ist UNIFONDS jetzt der richtige Tip.

UNIFONDS erhalten Sie bei allen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie bei Privat- und Regionalbanken. Oder fordern Sie unseren kostenlosen Informationsprospekt an.





für Middle East und Afrika. GRAEFF, 6896 Viernbeim Edisonstr. 2 Tel. 0 62 04 - 7 10 31, Tx. 4 65 497 Hamburg sucht Zusammenarbeit mit Offsetdruckerei. evil. Beteiligung. Auftragsbestand vorh. (A 3 – A 1). Ang. erb. unt. PS 46 300 an WELT-Verlag. Postfach, 2000 Hamburg 36.

#### 

Einladung zur Hauptversammlung der Brown, Boveri & Cie Aktiengesellschaft

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein, an der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Juni 1983, 10.00 Uhr, im Musensaal des Rosengartens in Manuheim, teilzunehmen.

Auf der Tagesordnung stehen

die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1982

die Beschlußfassung über die Gewinnverwendung (Vorschlag: Ausschüttung einer Dividende von DM 6.- je Aktie im Nennbetrag von DM 50.- auf das dividendenberechtigte Grundkapital von DM 156 000 000.-)

Beschlußfassung über die Entlastung der Verwaltung

Wahlen zum Aufsichtsrat

Wahl des Abschlußprüfers.

Einzelheiten hierüber bitten wir der im Bundesanzeiger Nr. 81 vom 29. April 1983 veröffentlichten Einladung zu entnehmen. Außerdem verweisen wir auf die unseren Aktionären von ihren Depotbanken zugehenden Unterlagen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt. Um das Stimmrecht ausüben zu können, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens bis zum 31. Mai 1983 bei einer unserer Hinterlegungsstellen hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Mannheim, im April 1983

Der Vorstand

BBC

#### Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Bremen Aktiengesellschaft

Dividendenbekanntmachung

- Wertpapier-Kenn-Nr. 807 800 -

Die ordentliche Hauptversamming unserer Gesellschaft beschloß am 28. April 1983 für das Geschäftsjahr 1982 die Ausschüttung einer Dividende von DM 10,- sowie eines Bonus von DM 2,50 je Aktie zu DM 50,-.

Die Auszahlung erfolgt ab sofort unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 37 der Aktien.

In Höhe von  $^9/_{16}$  der Ausschüttung (= DM 7,03) ist mit Dividende und Bonus ein Steuerguthaben verbunden. Dieses wird mit der Kapitalertragsteuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer des inländischen Aktionars angerechnet bzw. erstattet.

Der Kapitalertragsteuerabzug entfällt bei inländischen Aktionären, die ihrer Depotbank eine vom Wohnsitz-finanzamt auf Antrag ausgestellte Nicht-Veranlagungs-bescheinigung eingerelcht haben. In diesem Fall vergütet die Depotbank auch das Steuerguthaben.

Zahlstellen sind neben den Kassen der Gesellschaft in Frankfurt a. M. und Bremen die nachstehend genannten

Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Commerzhank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft In Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Mannheim und Münch Deutsche Länderbank Aktienge in Berlin und Frankfurta. M., Berliner Handels- und Frankfu in Berlin und Frankfurt a. M.,

Bank für Handel und Industrie Aktjengese Berliner Commerzbank Aktjengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktjengesellschaft in Berlin, Bremer Bank Niederlassung der Dresdner Bank Aktiengeselischaft

Commerzbank Aktiengeseilschaft, Deutsche Bank Aktiengeseilschaft aff Europartner,

Dresdner Bank Aktiengeselischaft, Commerz-Credit-Bank Aktiengeselischaf Deutsche Bank Saar Aktiengeselischaft in Saarbrücken.

Frankfurt am Main - Bremen, den 28. April 1983

**DER VORSTAND** 

Existenzgrundlage Industriegebiet Dreielch bei Ffm. Briefkasten u. Telefonanschi. zu verm. Anfrag. n. M 6087 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Gutgehendes kleines Sportgeschäft (Raum Bonn) aus persönlichen Gründen zu verkaufen. Angeb. erb. u. L. 6086 an WELT-Verlag, Postf. 18 08 64, 4200 Essen.

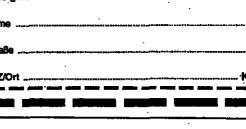



#### KLOCKNER-WERKE AG DUISBURG

#### Bekanntmachung

inhaber-Tellschuldverschreibungen unserer 6%-Anleihe von 1963, 1. Ausgabe ~ Wertpapier-Kenn-Nr. F/A 371 506 zur Rückzehlung am 1. August 1983

Am 1. August 1983 ist die nachstehend aufgeführte Gruppe 1 als istzie Gruppe der Teilschuldverschreibungen gemäß § 3 der Anleihebedingungen ohne Auslosung zur Rückzahlung fällig: 1090 Teilschuldverschreibungen zu je DM 200,-Nr. 00 001 – 01 000

1000 Teilechuldverschreit Nr. 15 101 – 16 100

1960 Tellschuldverschrei Nr. 30 201 – 32 150

Nr. 32 1 - 32 150

Die Teilschuldverschreibungen werden vom 1. August 1983 an bei den in § 2 der Anleihebedingungen genannten Banken eingelöst. Die Verzinsung der Stücke endet mit dem Fälligkeitstage. Gleichtzeitig geben wir bekannt, daß von den früher ausgelosten Gruppen noch nicht alle Teilschuldverschreibungen zur Einlösung eingereicht worden sind.

Duisburg, im April 1983

**Der Vorstand** 

140.0em ---\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- ac 20-

and in each

10:1 So e:

Adecidanz

Apochecial

Apochec

Wir vermieten jeweils in der

#### zweiten Jahreshälfte 2000 Palettenplätze im Raum Innsbruck

zum Selbstkostenpreis.

Eigener Gleisanschluß

- Direkte Verbindung zur Brennerautobahn:

Manipulation durch unser Personal möglich.

Vogtrans Speditions- u. Verpackungsgesellschaft: A- 4020 Linz, Bäckermühlweg 44, Österreich Telefon 07 32 / 8 04 61, Kl. 2 61, Herr Schneglberger.

doll in lites

# Zwei Paar

P. Jo. - Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen nm." Dieser Satz wird gern zitiert – und Richard Wagner als Urheber zugeschrieben, weil er in sei-ner Abhandlung "Deutsche Kunst und deutsche Politik" von 1867 zu lesen ist. Allerdings hat der alte Büchmann herausgefun-den, daß der Komponist sich dieses Wort bei seinem Kollegen Carl Maria von Weber ausgeliehen hat, der diesen Satz bereits 1820 in seiner Rezension von Hellwigs Vertonung des "Berg-knappen" von Theodor Körner niederschrieb.

Solche Spitzfindigkeit mag manchem übertrieben erschei-nen Aber nicht zufällig hat ein unbekannter Spötter den bekannten Satz erweitert zu "Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen übertrei-ben." An diese Maxime halten sich die Museumsleute in Offenbach und Pirmasens. Beide Städte beanspruchen nämlich, ein "Deutsches Schuhmuseum" in ihren Mauern zu beherbergen. Und jede ist überzeugt, daß ihr allein das Adjektiv "deutsch" als Markenzeichen zukomme. Also

-----

200000

· 1. 5.3 (188

1 4 27 E

2. 2. 14 . 25.

----

1 1 1 2 2 2 3 3 3

10 D. N. 11 SEE

zog man vor den Kadi.

Das "Deutsche Leder- und Schuhmuseum" in Offenbach führt diesen Titel immerhin schon seit 1951. Im selben Jahr entstand auch das Museum in Pirmasens. Allerdings begann es erst 1976, sich auf seinen Briefbőgen, Prospekten und Werbemate-rialien "deutsch" zu nennen. So-fort klagten die Offenbacher vor einem Zivilgericht. Doch das Oberlandesgericht Zweibrücken meinte, der Fall sei "wegen seines öffentlich-rechtlichen Charakters" einer höheren Instanz würdig. Und so kam das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße zum Zuge. Dort wurde nun entschieden: "Deutsch" dürfen sich nur die Offenbacher nennen.

Das muß die pfälzische Schuhstadt erst einmal verdauen. Sie ist sich darum noch nicht klar darüber, ob sie in die Berufung gehen soll. Aber warum soll sie nicht? Denn "Deutsch sein Vor der Utopie geflüchtet: Der Rechenschaftsbericht des K.-H. Jakobs

## Die zerbrochenen Biographien

Im Jahre des Mauerbaues 1961 brachte der damals 32jährige Au-tor Karl-Heinz Jakobs, der als treu-er Sohn der Arbeiterklasse am exklusiven "Johannes-R.-Becher"-Literaturinstitut in Leipzig zum Di-plomschriftsteller ausgebildet wor-den war, seinen ersten Roman unter dem Titel "Beschreibung eines Sommers" heraus. Dieser politi-sche Liebesroman gedieh in der "DDR" mit einer halben Millionen-auflage zum "Bestseller". Über Jakobs' insgesamt 15 drüben erschie-nene Bücher resümiert man in der "DDR"-Literaturgeschichtsdar-stellung, daß sie "maßgeblich zur literarischen Abbildung der neuen Reslitäts beisenbatung

Doch eines Tages sollte die Realität Jakobs einholen. In seinem soeben im Düsseldorfer Claassen-Verlag erschienenen Buch "Das endlose Jahr" beschreibt Jakobs jene Ereignisse, die sein Leben aus der realsozialistischen Bahn warfen, ihn in den Westen brachten und zum totalen Zweisler am real existierenden Sozialismus machten. Es ist eine sehr interessante Lektüre, die tiefe Einblicke in die geistige Mentalität der "DDR"-Eli-

Realität" beigetragen hätten.

Sympathisch berührt, daß sich Jakobs nicht dazu verleiten läßt, lautstark als Dissident aufzutreten, wozu ja ein 54jähriger, der auf seinem Erfolgstrip in der "DDR" allerhand Dreck an den Stecken kriegen mußte, auch nicht sonderlich geeignet ist. Jakobs' Wandlung dauerte lange, und aus dem Sta-dium der Naivität scheint er heute noch nicht heraus zu sein (was hoffen läßt, daß er auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelanet ist).

Obwohl er in den fünfziger Jahren Bücher der "Renegaten" Koestler, Silone, Wright, Gide, Spender oder Louis Fischer in die Hände bekam, hielt ihn das nicht davon ab. 1956 Mitglied der SED zu werden. Bald machte er sich aber verdächtig. 1968 wurde er von der Staatssicherheitspolizei (Stasi) wegen "unbotmäßigen Verhaltens" aus Afrika abberufen, wo er als "Entwicklungshelfer" eingesetzt war. Vielen anderen, voran Reiner

Kunze, zerbruchen schon damals wegen der Folgen des "Prager Frühlings" die Biografien.

Jakobs seinerseits hätte sich wahrscheinlich weiter durch sein erfolgreiches Leben gewurstelt, wäre er nicht 1977 der unbekann-ten, hochbetagten Schriftstellerin Dorothea Garai in Dresden begegnet, die er aus konspirativen Grün-den Mäd nennt und von der er schreibt: .... sie war es, die mich über die Verbrechen Stalins auf-klärte und mein Leben verän-

Wie so viele deutsche Kommuni-Wie so viele deutsche Kommunisten und Utopisten emigrierte sie 1933 in die UdSSR und wurde 1937 in ein sibirisches KZ verschleppt. Nach 19 Jahren in die "DDR" abgeschoben, bekommt sie keinen Fuß mehr auf den Boden, darf weder als Lehrerin noch als Dolinetscherin arbeiten, und ihre Manuskripte verbennt sie mehren Mele aus verbrennt sie mehrere Male aus Angst, wiederum bestraft zu wer-

Eine schlimme Erfahrung machte Dorothea Garai mit Anna Seghers, die sie aus der Verbannung um einige Bücher gebeten hatte. Jakobs berichtet: "Frau Seghers aber kam offenbar nicht auf die Idee zu fragen, was eine sechzig-jährige Deutsche in einer der entlegensten sibirischen Gegenden zu suchen hat. Im Gegenteil, sie selbst bat um Rat und Hilfe, und für die Bücher, die Dodo (Garai) bekam, schickte ihr der Verlag eine Rechnung."

Durch das Vorbild der Garai bestärkt, versucht nun Jakobs, jene Zeitgenossen zu charakterisieren, die in seinem eigenen Leben, etwa während der Biermann-Affäre, eine ähnliche Rolle spielten wie bei Garai die Seghers. So berichtet er beispielsweise über Christa Wolf, die er fragt, was er mit den ihm zugesandten Manuskripten des jungen, soeben verhafteten Kollegen Jürgen Fuchs tun solle. "Verbrennen!" habe Christa Wolf hastig geantwortet.

Plausibel bestätigt Karl-Heinz Jakobs die dubiose Rolle des Ho-necker-Intimus Stephan Hermlin. Dorothea Garai nennt Hermlin ei-

fängnis, ins Elend" getrieben habe, so auch während der Biermannso auch wantend der bermannaffäre, als Hermlin eine Petition für
den Abgeschobenen inszenierte,
um sie später feige zu widerrufen.
Im November 1981 darf Hermlin
einen angesch denskongreß" ausgesuchter Schriftsteller in Ost-Berlin veran-stalten. Sarah Kirsch ruft er-schrocken bei Jakobs an: "Was ist los mit dem Mann? ... wozu tut er das? Hat er noch nicht genug Men-schen ins Unglück gestürzt?

Jakobs geht auch in den Westen und gibt hier nun zunächst einmal ein Romanmanuskript ab, von dem er in dem neuen Buch bekennt: "Im Roman "Wilhelmsburg", den

ich damals schrieb, stellte der Mann, dessen Geschichte erzählt wird, zwei Tabellen auf, die eine mit Gründen, das System gutzuheißen, die andere mit Gründen, es abzulehnen. Er fand sechsundneunzig Gründe dafür, und ebensoviel dagegen. Als das Buch veröffentlicht wurde, fand ich keinen einzigen Grund mehr, das System 21 verteidigen."

Die Quintessenz des neuen Buches ist die schmerzliche, aber nie zu späte Erkenntnis, daß jene, die sich anschicken, das Paradies auf Erden zu errichten, stets das Gegenteil hervorbringen und sich und allen anderen nur die Hölle bescheren. Obzwar diese Einsicht wohl keine Generation von ihren eigenen Erfahrungen abhalten wird, wünschte man dem neuen Jakobsbuch vor allem junge Leser, weil es dank seiner Direktheit und seiner, mag sein gespielten, Naivi-tät gut geeignet ist, über den real existierenden GULag-Sozialismus Nachdenken zu lehren. Den Autor selbst wird das Buch viel weiter gebracht haben als alles, was ihm bisher zum Verkaufsschlager ge-dieh, wenn es auch nicht die Klassiker dieses Genres ersetzen kann, z. B. Margret Bechler, Margarete Buber-Neumann, Wladimir Bu-kowskij, Jewgenia Ginsburg, Lu-dek Pachman, Avraham Shifrin, Alexander Solschenizyn oder Ri-

SIEGMAR FAUST

München: Steckel inszeniert Hebbels "Judith"

## Kurzschluß beim Küssen

Im Münchner Theaterleben gab es innerhalb von drei Tagen zwei tote Herrenmenschen aus dem 19. Jahrhundert: Ibsens "Baumeister Solness" im Residenztheater und den Holofernes in Frank-Patrick Steckels Kammerspiel-Inszenierung von Hebbels "Judith". Beide von der Literaturgeschichte ver-wöhnt, vom Theater eine Weile vernachlässigt und neuerdings wieder hervorgeholt: nicht des Stoffes, sondern der Rollen wegen, die heute keiner mehr schreibt. Wenn noch in den zwanziger Jah-

ren Berthold Viertel meinte, Hebnach ihrem augenblicklichen Befinden befragen\*, so ist es jetzt umgekehrt: Die Regisseure befragen ihre Dramatiker, wie sie's der derzeitigen Volksseele noch einigermaßen recht machen können. Zum Beispiel Steckel. Er erklärt Judith und Holofernes zum zeitgenössischen Liebespaar (da kommt Freud auf!) und streicht, was davon ablenken kõnnte, also etwa die Hälfte. Keine Propheten, keine Ältesten, keine Priester der Hebräer und Assyrer, kein gottbrünstiges Volk...Die ganze religiös-politische Spannung ist weg. So daß ein biblisch verbrämter "Geschlech-ter Kampf" übrig bleibt und das damit verbundene symbolische Geschichtsdrama szenisch entfällt. Fixiert auf Hebbels richtigen Vermerk, nur in der Sprache gedei-he das Ganze zur "entschiedenen Dichtertat", verläßt sich Barbara Petritsch auf den hohen Tragödienton, auf ihren etwas vibrierenden Alt. der oft durch mechanisches Stocken zur Aufmerksamkeit zwingen will. Doch ihre klassizistisch wallende, würdig schreitende Judith deklamiert zu hochmütig vorbei an dem, was Text allein nicht schafft: am sinnlichen

Drive. "Der Weg zu meiner Tat

Daß Churchill seine Zigarre kau-te, Ludwig Erhard in aufstei-

genden Rauchringen dem Wirt-

schaftswunder nachsah, hat sich

geht durch die Sünde", beteuert sie. Verhehlt aber, daß dies auch ein bischen Spaß machen könnte. Da hat Holofernes keinen leich-

ten Stand. Denn Thomas Holtz-mann läßt, knorrig, knautschig, eher den Sarkasmus der Macht heraushängen. Die beiden erörtern tête à tête ihre weltweit voneinander getrennte Seelenlage, doch es kommt kein Funke. So daß plötz-lich technische Nothilfe geleistet wird: Wenn sie sich feierlich zum zeremoniösen Kuß entschließen, erhellt sich die Szene blitzartig, als sei durch Kurzschluß eine Sicheannt

takulär tätige Bühnenbildner Jo-hannes Schütz macht sich auch bei Steckel spielbestimmend bemerkbar. Judiths Gemach ist ein archaisch-lehmiges Verlies mit einer steilen 41-Stufen-Treppe, die zu ei-nem dreieckigen Lichtblick in der Decke führt: es ist der (wohl theologisch gemeinte) Weg Judiths zu Holofernes. Symbolisch noch an-spruchsvoller ist der Tümpel im Feld des Holofernes: Im verdurstenden Land der Bethulier eine Provokation: für Judith, die wie eine zermanschte Ophelia von Holofernes kommt, eine theatralische Gelegenheit, sich darin (samt ebenso symbolischem Schwertknauf) zu suhlen wie in der Sünde. Bannkraft hat die Aufführung nur momentweise. Manches wird achtungsvoll belächelt. Am Ende großer Respekt vor der Mutprobe. Im allgemeinen dürfte das kgl. bayr. Urteil von 1852 bestätigt sein: Das Stück eins der merkwürdigsten, die mir jemals vorgekommer sind, ich habe sehr viel darüber

Der sonst bei Ernst Wendt spek-

nachgedacht ...", sagte König Ma-ximilian II. zu dem darob hochgeehrten Autor. Und so ähnlich klingt es aus dem Publikum noch ARMIN EICHHOLZ Umfrage: Abitur macht nicht mehr studierfähig

chard Wurmbrand.

## System der Pferdefüße

Das Klagelied der Hochschulleh-rer über mangelnde Studierfä-higkeit der deutschen Abiturienten ist in den vergangenen Jahren im-mer lauter geworden. Jetzt kommt Verstärkung von völlig unerwarte-ter Seite dazu: Nur knapp ein Viertel (24,9 Prozent) der Jungakademiker fühlt sich selbst durch das Gymnasium "gut auf das Studium vorbereitet". Das "Hochschul-In-formations-System" (HIS) in Hannover hat bei einer Umfrage unter 3102 ausgewählten Studenten des Abiturjahrgangs 1980 im Gegenteil erfahren, daß 41,9 Prozent nach eigener Einschätzung nicht einmal die "Grundzüge wissenschaftlicher Methoden" im Studienfach vermittelt bekommen haben.

Die übrigen Anforderungen, die man traditionell an die zur Hochschulreife führenden Schulen stellt, scheinen auch nach Meinung der Schüler nicht genügend erfüllt zu werden: 27,6 Prozent bemängeln, daß sie nicht in "ausreichendem Maße mit den im Studium geforderten Arbeitstechniken vertraut gemacht" worden seien. Und bei der Frage, ob sie aufgrund der in der Schule erworbenen Kennt-nisse wenigstens dem Lehrstoff des ersten Studiensemesters folgen können, stimmen zwar 43.7 Prozent zu - aber immerhin noch 21,4 Prozent waren völlig gegenteiliger Auffassung.

Da liegt die Vermutung nahe, daß die Beurteilung der schulischen Studienvorbereitung auch mit der thematischen Nähe von Studienfach und Fächerschwerpunkt in der Oberstufe zusammenhängt. Doch bei der Überprüfung dieser Hypothese stießen die HIS-Mitarbeiter auf zwei erstaunliche Tatsachen:

Zum einen gilt dieser Zusam-menhang nur sehr bedingt und ist

auch abhängig von der Fachrichtung. Auf ein naturwissenschaftli-ches Studium fühlen sich die Absolventen der entsprechenden Leistungskurse in der Oberstufe nur zu durchschnittlich etwas mehr als ein Viertel "gut vorbereitet". Bei den "Kunst- und Gestaltungswissenschaften" ist das Verhältnis sogar umgekehrt: Durch die Leistungskurse fühlen sich nur 19,4 Prozent gut auf das Studium vorbereitet, ohne entsprechende Leistungskurse 22,6 Prozent.

Zum anderen wird einmal mehr ein Pferdefuß der "Reformierten Oberstufe" deutlich. Denn z.B. dem Teil der Mathematik-Studenten, die sich durch die Oberstufe gut vorbereitet fühlen (29,6), steht die verschwindend kleine Zahl von 4,3 Prozent gegenüber, die sich auch ohne Leistungskurs gut auf das Mathematik-Studium vorbereitet fühlen. Wer beim Übergang von der 9. in die 10. Klasse die falschen Schwerpunkte setzt, hat dank der "Reformierten Oberstufe" kaum noch eine Chance zum erfolgreichen Studium.

Die Schüler haben dies erkannt, den Politikern fehlt noch immer der Wille, dies wirklich zu ändern: Nach der HIS-Umfrage gaben beispielsweise 26,5 Prozent der Stu-denten an, daß sie "aus heutiger Sicht nicht mehr die gleichen fachlichen Schwerpunkte in der Schule wählen würden". Sie äußerten sich auch zu den Gründen ihrer ehemaligen Fächerwahl in der Oberstufe: 22,2 Prozent hatten die Möglichkeit im Auge, "unbequeme Fächer ab-zuwählen", 13,3 Prozent sahen die Chance, "bessere Noten zu errei-chen". Dieses Ziel wurde dann frei-lich in der Regel gemeistert.

PETER PHILIPPS Seite 2: Aus der Schule geplaudert



Das Kraut, das Kulturgeschichte machte: Zigarrenhändler, in der Hipstration von E. R. Weiß



der Peter Schaufuss, hier bei den Berliner Proben zu Bournon-

Peter Schaufuss - ein Pavarotti des Balletts

## Beinarbeit für Struensee

Bankangestellter. Aber Peter Schaufuss müßte schon mit der Kasse durchgebrannt sein, um sich im Alter von 34 Jahren, wie er es tut, Wohnungen in Kopenhagen, London, New York und Toronto leisten zu können – und ein Haus im romantischen Haut-de-Cagnes über der Côte d'Azur noch dazu. Das alles hat Schaufuss sich eigenhändig erarbeitet.

Oder richtig: eigenbeinig "Ich bin der Pavarotti des Balletts", sagt Schaufuss von sich. "Nur dünner." Gerade inszeniert er Bournonvilles "Eine Volkssage" an der Deut-schen Oper Berlin und tanzt darin die Hauptrolle – wenn auch nur in den beiden ersten Vorstellungen. Peter Schaufuss ist Däne, Sohn einer Tänzerfamilie von Rang. Als

Kind noch verlor er sozusagen Va-ter und Mutter. Er sah sie sterben mit eigenen Augen. Aber das regte ihn weiter nicht auf, denn das geschah schließlich dreimal pro Woche, wenn in Kopenhagen Ashtons "Romeo und Julia" getanzt wurde. Vater Frank Schaufuss war Romeo, Mutter Mona Vangsaae die Julia im Königlichen Dänenballett, der traditionellen Elite-Compagnie des alten Europa, und für den kleinen Peter hatte der hellsichtige Shakespeare seiner Tragödie auch noch die Rolle des Pagen Peter beigegeben. Er tanzte mit seinen Eltern. Das kommt in Dänemark

häufiger vor. Was aber selten ist: Peter Schaufuss, inzwischen ein junger Star, nahm seine Frau Mama bei der Hand und wirbelte mit ihr den fröhlich herausfordernden, vielgefeierten Pas-de-deux "Blumenfest in Genzano" über die Bretter: Bravou:nummer der tänzerischen Generationenverschränkung. Peter Schaufuss wollte Tänzer

werden von Anfang an. Das stand für ihn fest. Aufgewachsen war er schließlich in der mütterlichen Theatergarderobe, in Ermangelung eines Babysitters vom ganzen Bal lett überwacht. Aber genauso überwachte er auch schon die Ballette. Er prägte sich jeden Schritt jeder Rolle ein. Er lernte sie wie das Lesen und Schreiben; beiläufig, ohne Hintersinn. Mitmachen woll te er bei den fröhlichen Spielen auf der Bühne. Aber seine Eltern waren anderer Meinung. Sie sahen in Peter einen künftigen Anwalt oder Veterinär. Peter nicht.

"Das ist das Einzigartige in Kopenhagen", konstatiert Schaufuss. Man wächst als Ballettschüler im Opernhaus auf. Das Theater ist das wahre Zuhause. Es schenkt eine besondere, unverlierbare Nestwärme. Das aber war gerade die große Idee Bournonvilles, der ein halbes Jahrhundert lang dem dänischen Ballett vorstand: alle Generationen unter ein gemeinsames Dach zu zwingen. Mein Freund Niels Björn

Er sieht so unauffällig und or-Lersen, der jetzt bei mir in Berlin Lentlich aus wie ein junger in der "Volkssage" mitwirkt, ist als in der "Volkssage" mitwirkt, ist als jetzt Siebzigjähriger der dänischen Truppe seit sage und schreibe 62 Jahren aktiv verbunden."

"Ich habe als Junge alle Sportar-ten betrieben, von Schwimmen bis Boxen. Mein Kollege und Freund im Dänischen Ballett, Johnny Eliasen, verdankt mir sogar seine mar-kante Silhouette. Ich schlug ihm beim Boxen die Nase schief. Dafür legte er mir eins meiner Ohren auf Dauer fest an den Schädel."
Von der Schule weg verpflichte-

te man den Siebzehnjährigen nach Kanada. Als Solist. Er übersprang das Tanzen im Corps-de-ballet. Er sah sich gleich an der Spitze. Das bedauert er milde. "Man überspringt Erfahrungen, die man später nie wieder machen kann. Altere Corps-Tänzer können den Nachwuchs viel lehren. Vor allem lernt man von ihnen naturlich das Mit-einandertanzen, tänzerische Teamarbeit. Die habe ich mir mit Verspätung erst angewöhnt."

Dafür hat Schaufuss die Einsamkeit des Langstreckentänzers intensiv kennengelernt. Jahrelang ist er pro Saison bis zu 170mal aufgetreten. Jetzt, wo er als Choreograph und Produzent eigene Inszenierungen auf schlanke Beine stellt, hat er die Zahl der Auftritte auf hundert im Jahr gedrosselt. Denn noch eine andere Bela-

stung kommt hinzu. "Der Tänzer von heute ist natürlich stilistisch viel wandlungsreicher als noch zu Pawlowas Zeiten. Ich tanze selbstverständlich auch das Repertoire Modern-Dance-Choreographen, was eine körperliche Umerziehung voraussetzt, die mich zeit-weilig an den Rand des gesundheitlichen Ruins brachte Aber dann hatte mein Körper den Graham-Stil ebenso intus wie den von Tetley. All das ist is night unerlernbar für einen Tänzer von Willenskraft und Zielstrebigkeit. Er muß sich nur genügend Zeit dafür neh

Zeit für Spaß am Leben bleibt wenig. Körper, Geist, Seele sind voll und ganz diszipliniert. Der Weg ist das Ziel, und Schaufuss tanzt ihn mit perfekter Kontrolle. Jedes Hotelzimmer wird zum Büro umfunktioniert, in dem Schaufuss Probenpläne entwirft, Besetzungen festlegt, in die Zukunft hinein arbeitet. Bis ins Jahr 1986 hinein reichen schon jetzt die Projekte.

Das größte ist ein abendfüllendes Ballett um Struensee, den dä-nischen Staatsminister und Geliebten der Königin. Es wird den Choreographen Schaufuss fordern wie kein Werk zuvor. "Das ist der Preis, den man zahlt, will man im Ballett seine Vision realisieren: Man muß sich gewissermaßen um jeden einzelnen Zeh selbst kümmern. Und nicht nur um die eigenen."

KLAUS GEITEL

#### **JOURNAL**

Bilanz des Kunstfonds mit einer Ausstellung

DW. Bonn Mit dem "Kunstraum" eröffnete der "Kunstfonds e. V." in Bonn jetzt eine kleine Galerie. In der ersten Ausstellung werden Arbei-ten von zwölf Künstlern gezeigt, die durch Stipendien gefördert wurden. In den drei Räumen solwirden, in den drei Raumen sonlen künftig – thematisch gebündelt-Beispiele für die Fördermaßnahmen des "Fonds" vorgestellt
werden. Zugleich wiesen die Kuratoriums-Mitglieder des Kunstfonds auf die schwierige finanzielle Lage dieser Fördereinrichtung

Sie Bildende Küngtles bin dere für Bildende Künstler hin, deren Erstfinanzierung in fünf Jahresra-ten von je einer Million Mark aus Mitteln der Nationalstiftung erfolgte. In gleicher Weise waren der Literatur-Fonds und mit 6,45 Mill. der Deutsche Musikrat als selbstverwaltete Organe der entspre-chenden Künstlerverbände ausgestattet worden.

Die Fonds, die ihre Fördermittel nicht nach sozialen Gesichtspunkten vergeben, sondern auf Qualität setzen, befürchten nach dem Re-gierungswechsel Restriktionen von seiten der Länder. Dr. Horst Waffenschmidt Parlamentari scher Staatssekretär im Bundesinnenministerium, versprach in einem Gespräch am Eröffnungsabend, sich der Belange der Fonds anzunehmen, ohne jedoch feste Zusagen zur Finanzierung über 1985 hinaus machen zu können.

#### Bartoszewski erhält den Herder-Preis 1983

KNA, Hamburg Für "hervorragende Beiträge zur europäischen Kultur" erhält der Generalsekretär des suspen-dierten polnischen PEN-Clubs und Professor für Zeitgeschichte an der katholischen Universität Lublin, Wladyslaw Bartoszewski, den mit 20 000 Mark dotierten Gottfried-von-Herder-Preis 1983" der Hamburger Stiftung F. V. S. Weitere Preisträger sind

der Kunsthistoriker Geza Entz (Ungam), der Bildhauer Jozef Jankovic (Tschechoslowakei), der Architekt Günther Schuller (Rumänien), der Germanist Zdenko Skreb (Jugoslawien), die Volks-kundlerin Stefana Stojkowa (Bulgarien) und der Literaturwissenschaftler Constantinos A. Trypanis (Griechenland).

#### Akademietagung über "Sprache im Exil"

dpa, Trier Mit dem Thema "Sprache im Exil-Ausnahmezustände in Sprache und Literatur" wird sich die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Darmstadt, vom kommenden Mittwoch an auf ihrer Frühjahrstagung in Trier beschäftigen. In zwei öffentlichen Arbeitssitzungen werden unter anderem die Schriftstellerin Hilde Domin über "Sprache und Identität" und der Literaturwissen-schaftler Hans-Albert Walter über die "Rückkehr und Reintegration der Exilschriftsteller zwischen 1945 und 1949" referieren.

#### Ehrung für Alex Bein zur Buchmesse

SAD, Jerusalem Chaim Herzog, der in einer Wo-che das Amt des Staatspräsidenten Israels übernimmt, besuchte gestern auf der Internationalen Jerusalemer Buchmesse den Stand des Ullstein-Verlages, der gerade die deutsche Ausgabe von Herzogs Buch "Israels Krieg" vorbereitet. Am Vortag war in einer Feierstunde durch den deutschen Botschafter in Israel, Niels Hansen, Prof. Alex Bein, Autor einer Herzl-Biographie und Herausge-ber der Werke Herzls (ebenfalls Ullstein-Vertag), geehrt worden.

#### Private Spende für Rettung der Akropolis

dpa, Athen Einen Scheck über 130 000 Mark, die zur Rettung der alten Bauten auf der Akropolis von Athen vor der Zerstörung durch den Umweltschmutz bestimmt sind, hat der Generalsekretär der deutschen Unesco-Kommission, Hans Meinel, in Athen der griechischen Kulturministerin Melina Mercouri übergeben. Das Geld stammt von einem nicht genann-ten privaten Spender. In der nächsten Woche soll außerdem eine Vereinbarung über einen Beitrag der Europäischen Gemeinschaft zur Rettung der Akropolis von über einer Million Mark unterzeichnet werden.

#### 33 000 Jahre alte Elfenbeinfigur

dps, Blaubeuren Bei Ausgrabungen in der Höhle Geißenklösterle bei Blaubeuren haben Tübinger Wissenschaftler eine vermutlich über 33 000 Jahre alte Plastik aus Elfenbein entdeckt. Die zweieinhalb Zentimeter lange und einen Zentimeter breite Flachplastik, die ein Wildpferd oder ein Wildrind darstellt, ist wahrscheinlich eines der älte. sten Kunstwerke der Menschheit überhaupt. Der Öffentlichkeit wird der neue Fund, der noch wissenschaftlich ausgewertet wird, jetzt in einer Ausstellung im Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren präsentiert. Neben der jetzt entdeckten Wildpferdpla-stik haben die Archäologen be-reits 1979 in der Höhle ein Elfenbeinplättehen mit der wohl älte-sten schematischen Darstellung eines Menschen entdeckt. Auch dieser Fund hat in der Fachwelt größtes Aufsehen erregt.

## MUSIK-KALENDER

Hamburg, Staatsoper; Strauss: Arabella (ML: Varviso, R: Schenk, A: Langenfass)

3. Bayrenth: 22. Musica Bayreuth (bis Baden-Baden, Kurhaus; 9. Brahms-Tage Baden-Baden (bis

8, 5.) Schwetzingen, Rokokotheater Mozart: Mitridate (ML: Harnoncourt, R: Ponnelle)

court, R: Ponnelle)
7. Frankfart, Opernhaus; Lortzing:
Der Wildschütz (ML: Luig, R:
Ackermann)
8. Kassel, Staatstheater; Strauss: Salome (ML: Podic, R: T. Richter)
9. Karlstuhe; Brahms-Tage 1983 (bis22 5)

22.5.) Berlin, Deutsche Öper, Rossini: Semiramis (konzertant, ML: Lo-pez-Cobos, mit Caballé, Horne)

Müneken, Herkulessaal; Graunke: 7. Symphonie (U) Saarbrücken, Funkhaus; Musik im 20. Jahrhundert (bis 15. 5.) Gelsenkireken, Musikiheater im Revier; Händel: Julius Caesar 12.

(ML: Mayrhofer, R: Kupke, A: Oberle)
13. Heidelberg, Stadttheater, nauer: Amleth und Fengo (U) (ML:

Suss, R: Leinert)
Bremen, Theater am Goetheplatz;
Tschalkowski: Eugen Onegin (ML:
Erckens, R: Schaaf)
Köln, Kunstverein; John Cage: A 18.

Portrait Series Stuttgart, Funkstudio Berg; Ligeti: Magyar Etüdök (U), Magdny (U) Freiburg, Stadttheater; Mozart: Idomeneo (ML: Fischer, R: Peters)

Karlstuhe, Staatstheater, v. Schillings: Mona Lisa (ML: Prick, R: del

Monaco) Bonn, Stadttheater; Wagner: Tri-sian und Isolde (ML: Nelsson, R: Köln, Opernhaus, Giordano: An-drea Chenier (ML: Santi, R: Dek-

ser/ Hansover, Staatsoper; Montever-di: Die Kröming der Poppea (ML: Maxym, R. u. A.: Grübler) **31**.

bis in die Karikaturen hinein gehalten Manches, was uns heute in der Werbung rund um den blauen Dunst von den Piakatwänden entgegenleuchtet, wird in einiger Zueshalfe tunft Bestandteil von so etwas wie Kulturgeschichte sein. Die kleine Repräsentanz von groplatte in Ber Geschichte, Epochenglanz und Pilick allerhand Katastrophen, darge-stellt am bescheidenen Utensil des

alltäglichen banalen Genusses, die Welt rund um den Tabak, zwischen Tabakskollegium und Knaster, das ist ein hübsches Thema. Unter dem Titel "Tabac, Miroir du Temps" hat man im Historischen Museum in Straßburg eine Ausstellung zusammengetragen, die von Kolumbus' Zeiten bis in die Jahre des Ersten Weltkriegs die Geschichte des Tabaks und am Tabakgenuß die Ge-

schichte spiegelt. Das reicht von frühen Illustrationen rauchender Indianer bis zu aus Patronenhülsen gefertigten Feuerzeugen und aus "Gott-mit-uns"-

Das Fallbeil als Lustbeförderer Messinggürtelschnallen gebastelten Tabaksdosen. Neben kostbaren Elfenbeindosen, aus Edelhölzern geschnittenen Tabakpressen und Zigarrenrollformen sieht man staunend kindskopfgroße Pfeifen; Qualm-Monster müssen das gewe-

> Die Ausstellung ist reich an Beispielen für die Mischung aus priva-tem Genuß, handwerklicher Fertigkeit, ornamentaler Phantasie, Handelsgeschichte, Exotismus, Sie dokumentiert die "staatserhaltende" Kraft des Krautes durch Steuer und Dekret. Und sie blättert eine Fülle von Karikaturen auf. Suchte jemand Beispiele oder Objekte für eine Kulturgeschichte der Pfeife oder des Zündholzschachtel-Eti-

ketts, hier würde er alles finden. Da liegt die Reservisten-Pfeife neben dem zart anzüglich aufs Por-zellandöschen gemalten (Unterglasur) Erotikon, entdeckt man das Zigarrenetui im silbernen Spazierstockgriff. Daß eine Ministur-Guillotine mit dem kleinen Fallbeil-chen die Zigarre lippengerecht zuschneidet, kann in Frankreich niemanden wundern, wo Napoleons Kopf auch als Pfeifenkopf herhalten muß. Sicher ist es so, daß die Kuriosa eher auffallen. Daneben aber sind

die Erlasse, Dekrete, Verordnungen zu finden, Abhandlungen, Handelsbelege, Steuerrollen, ge-diegene Zeugnisse von Geschäft-lichkeit. All das zeigt, daß sich hinter der Lust zum Laster, hinter dem Hang zum Nikotin, nicht nur blauer Dunst kringelte. Galt nicht das Tabakrauchen auch als kleine Widersetzlichkeit und als Zeichen studentischer Freiheit, das verboten wurde oder zumindest als Ausbund der verlotterten Verrufenheit bürgerlichen Abscheu hervorrief? In den bösartigen Karikaturen von Daumier findet sich der Bürger plötzlich selber wieder am Pfeifen-

stiel hängend. Wenn, wie in Straßburg, in sinnvoll zusammengestellten Gruppen die Objekte ihre Geschichte selbst erzählen" können, kommt zu dem Staunen noch eine unmuseale Heiterkeit hinzu. Man zündet sich schmunzelnd draußen die ausge-gangene Pfeife wieder an (bis 29. Mai).

REINER NERVAL

## Die Weltstadt zeigt neben dem Herz auch Grün

Bundespräsident eröffnete Münchner Gartenbauausstellung

Die Suppe hatte der Bundesprä-sident sich selbst eingebrockt. Ausgelöffelt werden mußte sie von den 400 Ehrengästen, die gestern zur Eröffnung der IV. Internationa-len Gartenbauausstellung, kurz IGA '83 genannt, nach München gekommen waren. Ein schlichtes Essen war der ausdrückliche Wunsch von Professor Karl Carstens, weshalb sich die staatsblau gewandete Gesellschaft nach Julia Migenes und dem Ballett der Bayerischen Staatsoper am Eintopf la-

ben durfte.
Den IGA-Machern paßte der Prä-sidenten-Wunsch prächtig in das Konzept, die Kosten nicht noch mehr ins Kraut schießen zu lassen. Ohnehin kostete es 225 Millionen Mark, ein 72 Hektar großes Öd-land, das vom Westen her fast bis zur Theresienwiese und damit na-he ans Münchner Herz hinanreichte, in eine botanische Zauberlandschaft aus acht Hügeln und fünf Seen umzuformen. Nur zweieinhalb Kilometer vom Marienplatz entfernt wurden 1,5 Millionen Kubikmeter bewegt und 6000 bis zu 45 Jahre alte Bäume gepflanzt, Grundwasser wurde in künstliche Bäche hochgepumpt, an deren Rändern nun 7000 Farne wachsen, ein Alpinum läßt Edelweiß und Enzian blühen und eine Almhütte darüber auch gleich den entsprechenden Schnaps fließen.

Palmen vom Nil und 450 Tonnen sardinisches Vulkangestein wurden herangebracht, vom ungari-schen Plattensee kam ein strohgedecktes Bauernhaus und aus Thailand ein neun Meter hoher, mit Blattgold belegter Tempel. China steuerte sogar erstmals in Europa einen original chinesischen Garten bei. Und weil das alles faszinierend und harmonisch wirkt, durften die Holländer zum Kontrast noch eine verkleinerte Windmühle als Kontrapunkt in Kitsch aufbauen. Aber selbst dagegen setzt sich eine blühende und duftende Pflanzenwelt

erfolgreich zur Wehr. Zum ersten Mal ging die IGA in ihrem zehnjährigen Turnus nicht nach Hamburg, was Oberbürger-meister Erich Kiesl (CSU) nicht schlecht ins Konzept paßt, kann er seinen Münchnern doch damit ein

Mit den Römern, die da meinten, daß nur in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist stecke, hält

Starke Lady

PETER SCHMALZ, München Jahr vor der nächsten Kommunalwahl demonstrieren, wie grün ihm ums Herz ist. Daß er den Zuschlag noch der Bewerbung seines SPD-Amtsvorgängers Kronawitter zu verdanken hat, ist dabei nur ein kleiner Schönheitsfehler, der zumindest offiziell gar keine Erwähnung findet.

Die "Blumen-Olympiade", in der Tat nach den Olympischen Spielen und der Fußball-Weltmeisterschaft Münchens größtes Ereignis, kommt nach Ansicht des Bundeskommt nach Ansicht des Bundes-präsidenten aber auch aus einem anderen Grund gerade zur rechten Zeit. "Unsere Bürger sind wie nie zuvor aufgeschlossen für den Ge-danken der Erhaltung einer natür-lichen Umwelt", betonte er gestern in seiner Eröffnungsansprache. "Die Auffassung, daß der Mensch die Natur rücksichtslos ausnutzen könne, wird aufgegeben. Die De-

könne, wird aufgegeben. Die Definition des Fortschritts als die zunehmende Beherrschung der Natur durch den Menschen, die jahr-hundertelang gegolten hat, ist fragwürdig geworden." Statt dessen werde nun eine Harmonie zwi-schen Mensch und Natur ange-

einer Handvoll Demonstranten aus dem Herzen sprach, die vor den Toren der IGA als Abgesandte von Greenpeace die Besucher als Naturfreunde begrüßten, ihnen aber per Handzettel zu bedenken gaben: "Die muskelprotzige Selbstdarstellung der Landschaftsarchitekten verschlingt Millionen, während der Schutz unserer Lebensgrundlagen oft an sogenannten finanziellen Problemen scheitert."

Aber IGA-Geschäftsführer Detlev Marx sieht den Sinn dieser botanischen Welt-Schau am Rande von 25 Kilometern Spazierwegen weit über die tatsächlichen 72 Hektar Ausstellungsfläche hinausgehen. Der Informationswert von Sonderschauen, Hinweistafeln und Gartenbeispielen werde das Be-wußtsein für die Natur über die 165 Ausstellungstage hinaus schärfen. Zehn Millionen Besucher erwartet Marx, was viele Münchner allerdings fürchten: Dann würden im Schnitt täglich 60 000 Grün-Freun-de zur IGA strömen.



## 400 Jahre hielt der gute Ruf vom "Roten Haus"

Von MANFRED R. BEER

n einem der einsamsten Plätze Deutschlands ist heute der Teufel los. Am Ratzeburger See, nur zehn Meter von der De-markationslinie entfernt, gibt sich viel norddeutsche Prominenz die Ehre, um ein denkwürdiges Jubi-läum zu feiern: 400 Jahre Fährhaus Rothenhusen.

Der prächtige Backsteinbau, dessen Giebel die Jahreszahl 1583 trägt, beherrscht eine winzige, zwiträgt, beherrscht eine winzige, zwischen Schleswig-Holstein und
Mecklenburg gelegene Insel am
Nordausgang des Ratzeburger
Sees; genau hier sticht das Flüßchen Wakenitz aus dem See, um
zehn Kilometer nördlich bei Lübeck in die Trave zu münden. Über weite Strecken ist das Ostufer die Grenze zur "DDR".

Rothenhusen, das mittelalterli-che "Rode Hus", ist zweifellos die bemerkenswerteste Gaststätte, die an der 1346 Kilometer langen Zonengrenze zwischen Ostsee und Bayerischem Wald zu finden ist. Und der Wirt ist Italiener.

Für Piero Basteri (37), der 1967 als Gastarbeiter in den Lübecker Raum gekommen war und hier eine Deutsche geheiratet hatte, ist Rothenhusen längst schon eine neue Heimat geworden, "obwohl es", wie er sagt, "so dicht an dieser recklichen und unnatürlichen

Grenze liegt". Die Hansestadt Lübeck, Eigentü-



merin des Fährhauses, hatte es vor zehn Jahren gar nicht leicht, einen Nachfolger für den alten Pächter August Westphal zu finden. So be-kam Piero Basteri aus dem sonnigen Marina di Massa bei Pisa den Zuschlag und im Lübecker Rathaus sagt man heute: "Ein guter Griff." Pieros Mitarbeiter – Oberkellner Gerd Balda (3) und Koch Kurt Mitsako (34), ein Österreicher, verteidigen mit ihrem Chef seit Jahren den guten Ruf Rothenhu-sens, eines der beliebtesten Aus-

sein. Das Fährhaus hat eine aufregende Geschichte, die freilich von den Historikern noch immer nicht vollständig dokumentiert worden ist. Das Flüßchen Wakenitz war schon im frühen Mittelalter ein wichtiger Schiffahrtsweg zwischen Ratze-burg, Residenz der Herzöge von Sachsen-Lauenburg und dem mächtigen hanseatischen Stadt-staat Lübeck. Es gab heftige Feh-den um Hoheitsrechte und Zölle. Spätestens anno 1419 begannen die Lühecker Rothenhusen zum die Lübecker Rothenhusen zum Schutze ihrer Frachtschiffe zu einer Wasserfestung auszubauen: 100 Meter weit draußen im Ratze-burger See wurde auf Pfählen und Feldsteinfundamenten ein "festes Haus" errichtet und mit drei Kano

flugsziele im deutschen Norden zu

nen armiert. Das mit der Jahreszahl 1583 geschmückte heutige Fährhaus soll

einst Kaserne der Lübeckischen Kanoniere gewesen sein, deren Geschütze jedoch zumindest im Jahr 1675 die gebotene Einsatzbereit-schaft vermissen ließen. So schrieb ein Chronist: "Anläßlich einer Ho-heitsfahrt des Lübecker Senats wurde festgestellt, daß zwei von drei Kanonen in gutem Zustand seien, ihnen aber das Pulver fehle." Immerhin dräuen die Lübecker Kanonen bis zum Jahre 1806 über dem Ratzeburger See. Erst Franzo-sen, die Blüchers Truppen aus Lü-

beck vertrieben, demontierten sie. Geblieben aber war das kastellar-tige wuchtige "Rode Hus", seit vie-len Generationen bevorzugtes Ziel von Touristen und Ausflüglern, die im Sommer den ungastlichen Ort auch mit Paddelbooten, Segeljollen oder Motorschiffen ansteuern. Freunde kamen früher mit Fähren auch von drüben, vom östlichen Ufer der Wakenitz und des Ratze-

zwischen den Kriegen schlug man Brücken über die Wakenitz, die aber nach 1945 einfach abge-sägt wurden. Die alten Schilder "Schwerin 50 km" hatten plötzlich keinen Sinn mehr. Nur wenige Schritte von der Fährhauswand entfernt, am anderen Wakenitz-Ufer, beginnt die "DDR".

"Ich hatte schon ein etwas komi-sches Gefühl", sagt der Wirt, "als ich mit meiner Frau das Fahrhaus übernahm." Alles sei ihm so un-

Aufregung um ein "Ufo" über Nürnberg

dpa, Nürnber-Ein unbekanntes Flugobiek (Ufo) beschäftigt derzeit die Bevöl-kerung in weiten Teilen Frankens und der Oberpfalz Das bei wolken losem Himmel gut sichtbare. Ding hat in den letzten Tagen bei Polizei den Wetterämtern und dem Birn-berger Flughafen die Telefone heiß werden lassen Offizielle Stellen können sich bisher keinen Reim auf den seltsamen Flugkörper in Drei ecksform machen. Auch gestern ring das Rätselraten weiter, nach dem am Vortag Sportflieger und em Düsenjet mit Nürnbergs Flughafen-direktor Helmut Müller-Guter-mann an Bord versucht hatten, dem Ufo näherzukommen. Die Finghö-he der Maschinen reichte jedoch bei weitem nicht aus. Nach den von den Wetterstationen vorgenommenen
Peilungen wird eine Höhe von etwa
25 000 Meter angenommen. Daraus
ergibt sich eine Größe des Objekts von 50 bis 100 Meter. Daß der durch sichtige Flugkörper kaum seinen Standort wechselt, wird auf die in diesen Höhen nur geringe Lufthe-wegung zurückgeführt. Es wurde plötzlich, bis zu den Hüften im Morast des Uterstreifens, ein "DDR"-Grenzsoldat. Er war total jedoch auch gemutmaßt, daß er über einen eigenen Antrieb verfü-gen könnte. In der Hülle sind mit dem Fernglas zwei helle Körper zu erschöpft und machte verzweifelte Handbewegungen: Holt mich doch Der Küchenchef des Fährhauses, der Österreicher Mitsako, holte den Flüchtling mit dem Boot herüber. Der Wirt Piero Basteri: erkennen: ein kleinerer und ein größerer in Zylinderform. Daß es sich um einen Wetter- oder Strato-Ballon handelt, wurde inzwischen ausgeschlossen. Auch für ein militä-risches Objekt gibt es bisher keine

li<del>nio</del> zy einem der einsamsten Plätze

FOTOS: DIE WELT / GERHARD KÖNK

wirklich vorgekommen: Auf der

Westseite unbeschwertes Leben drüben nur Einsamkeit und Stille.

Im August 1975 stand drüben

"Wir haben den jungen Mann ver-pflegt. Als Koch verkleidet konnte

er später unbemerkt weggebracht werden." Am anderen Ufer hatte es

lärmenden Großalarm gegeben, schließlich waren etwa 20 Volksar-

misten in Stellung gegangen. Im Fährhaus verrammelte man alle Türen, denn, so Basteri, "wir wuß-ten ja nicht, was die noch vorhat-

ten".
Fährhaus Rothenhusen – das ist aber auch eine vorzügliche gastronomische Adresse. Unkenrufe, der Italiener Basteri – der das 400jährige Fährhausjubiläum mit seinem zehnjährigen Pacht-Jubiläum vebindet – würde aus dem historischen Haus eine Pizzeria machen, verstummten schon vor langer

Rothenhusen blieb eine typisch

norddeutsche Gaststätte - auf der

reichhaltigen Speisekarte steht

obenan immer noch Aal in Gelee

mit Bratkartoffeln

#### Fahrtkosten-Urteil

Bestätigung.

Das Land Hessen muß die Fahrt-kosten für Schüler übernehmen, wenn der Schulweg so gefährlich ist, daß den Schülern der Weg m Fuß nicht zuzumuten ist. Dabei ist es unerheblich, wie lang der Wegist (AZ: Verwaltungsgericht Kassel III

#### Start trotz Hindernissen

Die für den 30. September vorge sehene neuntägige Weltraumreise des europäischen Raumfahrtlabors unter anderem mit dem deutschen Physiker Ulf Merbold an Bord der amerikanischen Weltraumfähre "Columbia" soll auf jeden Fall statt. finden, auch wenn für die Daten übertragung nur einer der neuen riesigen Nachrichtensatelliten zir Verfügung steht. Das gab die US-Raumfahrtbehörde Nasa jetz

#### Neue Herzverpflanzung

dpa, Minches
Ein 18jähriges Mädchen, das ir
Österreich bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte, hat einem 39jährigen Mann in München das Leben gerettet. Das Herz des Mac chens wurde bereits am Dienstagin ::: Klinikum Großhadern dem tod ?

#### kranken Patienten eingepflanzt. Winzige Absturzursache

Kleinste Walnußschalen-Teil chen eines Reinigungsmittels haben möglicherweise die Öldüsere des amerikanischen Hubschra bers verstopft, der am 11. Septem ber 1982 in Mannheim auf die Autobahn gestürzt war. 46 Menschen waren dabei ums Leben gekom: men. Die Schalenteilchen seien Be standteil des bandelsüblichen Rei nigungsmittels, heißt es in dem Be richt der Untersuchungskommis

#### Ein neues Licht geht auf

rtr, Müncher Osram produziert die erste kom pakte Leuchtstofflampe der Welta Form einer traditionellen Glühbin ne. Die neuartige Lampe soil mirrund 5000 Stunden eine längen.
Lebensdauer erreichen als die het kömmlichen Edison-Glühbinge. und bei geringerem Energieve brauch mehr Licht erzeugen Di Birne wurde gestern in Münchel

## Waffenlager ausgehoben 🚎

AP, Berlinen umfangreichen Waffe fund hat die Polizei gestern in ein Wohnung in Berlin gemacht Do fielen ihr zwei Maschinenpistoler fielen ihr zwei Maschinenuswa-fünf Revolver, mehr als 1000 Schrift Munition sowie 103 Hieb-und Stick Munition Schrift Die Wohnus waffen in die Hände. Die Wohmen die gehört einem 24jährigen arbeitst sen Schlosser. Politische Hinte gründe ergeben sich laut Polisibisher nicht.

## ZU GUTER LETZI,

## LEUTE HEUTE

es Lisa Lyon, 1979 erste "Miss Body-Building" der Welt. Sie hält sich

selbst für eine "muskulöse Intellektuelle". Einen Eindruck davon gibt "Lady", ein neuer Photoband, den Robert Mapplethorpe mit ihr Zuschauer Proust-Held Alain Delon (47), französischer Filmstar, der in der letzten Zeit auf

der Leinwand gerne als Supergangster und eiskalter Einzelkämpfer agiert, schlüpft in die Rolle eines Proust-Helden. Unter der Regie von Volker Schlöndorff wird Delon einen Baron in "Un amour de Swann" (Swann's große Liebe) verkörpern. Die Dreharbeiten für den Film, der

Angaben vor allem seine Enttäu-Brust geben kann, kompensieren Wirklichkeit konfrontiert: Seine zweite Frau Lisa schenkte ihm seine konnte er nur zuschauen.

## **WETTER: Einzelne Schauer**

Wetterlage: An der Ostseite der fla-chen Tiefdruckrinne, die sich von der Nordsee zur Biscaya erstreckt. fließt von Südwesten her mäßig warme Mee-resluft nach Deutschland.



Statemen 🕶 o 12 beskeldt. What Shelip 5. 16 C. 🔘 beskeld mil an Nebel. 🗣 Sprakespan, 👁 Regan. 🗯 Schneefall, 🔻 Schnaer Gebester 🗺 Regen. 🗺 Schreit, 🔀 Nathal, 👊 Fragtys 0-Hoch-, T-Teldrockgebiere <u>Luksoomung</u> =>menn. espitate Fronts and Vibratest and Kalifort and a <u>lantaren:</u> Linen gleichen Luftdrachen (1000ants-750ann)

auf einem Teil von Marcel Prousts Hauptwerk "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" basiert, beginnen am 4. Mai in der Nähe von Paris.

Dustin Hoffman, der mit seinem Erfolgsfilm "Tootsie" nach eigenen schung darüber, daß er weder Kinder bekommen noch ihnen die wollte, wurde wieder mit der harten dritte Tochter Rebecca - und wieder

Vorhersage für die gesamte Bun-desrepublik und Raum Berlin: Wechselnd bewölkt mit Aufm Berim:
Wechselnd bewölkt mit Aufheiterungen. Einzelne Schauer, örtlich auch Gewitterneigung. Nachmittags, zwischen
17 Grad im Norden und 22 Grad im
Südwesten. Nachts je nach Bewölkungsmenge zwischen 7 und 11 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Weitere Aussichten:
Am Samstag, abgesehen von einzelnen Schauern, freundlich-warm. Am Sonntag zeitweise schauerartiger Re-

| gen, Temp            | eraturei    | i etwas medrig  | er.         |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Temperatu            | ren am l    | Donnerstag, 13  | UŁ          |
| Berlin               | 16°         | Kairo           | 2           |
| Bonn                 | 14°         | Kopenh.         | _           |
| Dresden              | 17°         | Las Palmas      | 1           |
| <u>Essen</u>         | 12°         | London          | 1           |
| Frankfurt            | 14°         | Madrid          | 1 1 1 1 1 1 |
| Hamburg              | 11°         | <u> Mailand</u> | 1           |
| List/Sylt            | 8.          | Mallorca        | 1           |
| München              | 16°         | Moskau          | 1           |
| Stuttgart            | 16°         | Nizza           | 1           |
| Algier               | 1 <b>6°</b> | Oslo            |             |
| Amsterdam            | 12°<br>22°  | Paris           | 1           |
| Athen                | 22"         | Prag            | 1           |
| Barcelona            | 17*         | Rom             | 1           |
| Brüssel              | 11°         | Stockholm       | _           |
| Budapest             | 20°         | Tel Aviv        | 2           |
| Bukarest             | 27          | Tunis           | Z           |
| Helsinki<br>Istanbul | 9°<br>18°   | Wien<br>Zürich  | 2 1 1       |
|                      |             |                 |             |
|                      | meane.      | am Sametee      | ĸ           |

Uhr, -untergang: 20.42 Uhr, Mondanf-gang: --untergang 7.47 Uhr. Sonnen-sufgang am Sountag: 5.56 Uhr, -unter-gang 20.44 Uhr, Mondanfgang: --untergang 7.24 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel

## hilft Werkstätten aus der Flaute

Wenn's an der Kreuzung kracht und der Wagen für Tage in die Werkstatt verschwindet, dann können zahlreiche Wiener Autofahrer zumindest miteinem lachenden Auge entkommen. Sie haben gratis und franko Aussicht auf einen Leihwagen - auch wenn sie die Schuld gen. Möglich macht Verein diesen Service für Autofahrer: der "Verband der Kraftfahr-

eugversicherten". Die Jahresgebühr für die Vereins mitglieder liegt nach Angaben des Präsidenten Hans Fontanesi bei 96 Schilling im Jahr - etwa 14 Mark. Mit diesem Beitrag werden aller-dings nur die administrativen Un-kosten gedeckt, die Leihwagenaufwendungen werden durch ein neu-es Modell finanziert. Da angesichts

der wirtschaftlichen Rezession auch in Österreich die Autoreparaturwerkstätten sehr schlecht ausgelastet sind und immer mehr Autofahrer per "do-it-yourself" ihre Blechschäden mehr oder weniger geschickt reparieren, gründeten die professionellen Blechschmieden zusammen mit einem Leihwagenunternehmen den Verein. Vereinsmitglieder verpflichten

sich, ihre Reparaturen nach einem Unfall in einer der Werkstätten-wie versichert wird, zu normalen Preisen – reparieren zu lassen. Dadurch könnten die Werkstätten wieder ihre Fixkosten decken, die oft schon nicht mehr erreicht würden. Ein paar Prozent der Schadenssumme werden von den Werkstätten wiederum an den Verein rückvergütet, der damit die Leihwagen be-zahlt. Für den Autofahrer entstehen keine weiteren Kosten.

Schon wenige Tage nach der Gründung vor noch nicht einmal zwei Wochen setzte ein Run auf den Verein ein, und das, obgleich er bisher erst in Wien und in Graz tätig bisner erst in Wien und in Graz tätig
ist. Nunistdie Ausdehnung auf ganz
Österreich geplant. Um den Papierkrieg zu vereinfachen, wurde selbst
für die Beitrittserklärung der einfachste Weg gewählt. Die Einzahlung auf ein Wiener Postscheckkonto reicht als Legitimation Eindito reicht als Legitimation für die Mitgliedschaft und berechtigt zur Nutzung des Service.

## Leihwagen-Verein Für die nächsten 15 Jahre bekommt der "Michel" ein fremdes Gesicht

Dank einer anonymen Spende kann das Wahrzeichen der Hansestadt restauriert werden

GISELA KRANEFUSS, Hamburg Für die Hamburger ist der "Mi-chel", was für die Kölner der Dom und die Münchener die Frauenkirche. Der "Michel", die Sankt-Michaelis Kirche, signalisiert seit jenagrünen Kuppel, daß der Hafen nah und Landgang in Sicht ist. Noch heute bläst der Türmer zweimal am Tag, morgens um zehn und abends um 21 Uhr seine Choräle hoch vom Turm in alle vier Him-

melsrichtungen. Dieser Turm, mit 132 Metern der höchste aller evangelischen Kir-chen in Deutschland, ist seit vielen Jahren in Gefahr. Der Rost fraß, doch die Kirchenkassen waren ständig leer, bis das geschah, was die Hamburger heute von einem Wunder sprechen läßt:

Ein Unbekannter – ein Hambur-ger Jung', soviel weiß man, der sein Glück in der Fremde gemacht hat - spendete eines Tages vier Millionen Mark für die Rettung des "Michel". Bei einem Heimatbe-such hatte er von den Nöten der Kirche und nach den Kosten gefragt. "Vier Millionen", war die nichtsahnende Antwort. Ihr ungenannter Gönner zögerte nicht lan-ge und hinterlegte die Millionenspende bei der Deutschen Bank einzige Bedingung: Seine An-

onymität müsse gewahrt bleiben. Sie blieb es bis heute, obwohl Hamburgs Bischof Hans Otto Wölber, der neben dem Bank-Direktor die Identität des Spenders kennt, sich harten Ansechtungen ausgesetzt sah. "Ein Geschenk des Himmels", nennt es Wölber und

schweigt.
Der "Michel" ist Hamburgs Wahrzeichen. Von den Christen geliebt, von den Touristen bewundert und von vielen vermarktet. So ist die Stadt ohne "Michel" für die meisten Hamburger unvorstellbar. Deshalb sehen sie jetzt den Restaurierungsarbeiten mit einem lachen-den und einem weinenden Auge entgegen. Der "Michel" bleibt, wird aber für viele Jahre das charakteristische Grun verlieren. Ein

neues Kupferdach wird den Kirchturm vielmehr zuerst goldbraun, dann über lange Zeit in einem stumpfen Braun über die Stadt herrschen lassen, bis der Turm nach rund 15 Jahren wieder von

Es blieb freilich keine andere Wahl. Wenn die Hanseaten das 200jährige Turm-Jubiläum in drei Jahren feiern wollen, muß schnellstens etwas geschehen. Im Juni also beginnen die Bauarbeiten. Im ersten Abschnitt wird die Turm-

.Michel" be

FOTO: CHRISTA KUJATH

spitze – ein 22 Meter langes Stück einschließlich Wetterfahne – gegen eine vorgefertigte neue ausge-tauscht. Bei gutem Wetter, die Arbeit eines Tages, für die, mit einer Hubböhe von 151 Metern, Deutschlands längster Kran verpflichtet wurde. Die Einrüstung reicht in eine Höhe von 99 Metern. Im Laufe der beiden folgenden Jahre soll dann der ganze Turmschaft repariert werden. In der dramatischen und wech-

selvollen Geschichte des "Michel" ist dies nur eine von vielen ein-schneidenden Veränderungen. Zweimal ist er seit seiner Grundzweinlagung, ein Jahr nach dem En-de des 30jährigen Krieges, 1649, schon durch Brände zerstört wor-den. 1750 wurde die von den Baumeistern Corbinus und Marquard neu erbaute Kirche vom Blitz ge-troffen. 1906 schließlich legte nach Lötarbeiten am Turm ein Großfeuer das Werk der Baumeister Son-nin und Prey erneut in Schutt und Asche. Dabei kam auch der Tür-

mer in seiner Klause um.

"Ohne das letzte Feuer könnte die Konstruktion Sonnins heute noch stehen", erläutert Cornelius Nissle, der Leiter des Kirchenbaukreises Althamburg. Man hat da-mals beim Wiederaufbau aber ver-sucht, das Werk Sonnins wenig-stens äußerlich zu erhalten." Nur wurde statt Holz damals Stahl verwendet und auf brennbares Material soweit wie möglich verzichtet. Im Außenbereich verarbeitete man Bimsbeton. Steinschrauben halten die Konstruktion zusammen. Doch auch solche Sorgfalt nützte nichts angesichts des hohen Salzgehalts der Hamburger Luft. Stahl und Stein arbeiteten, Fugen entstanden, in die Wasser drang.

den, in die Wasser drang.
Auch die neue, komplettte Kupferverkleidung des "Michel" wird nicht "für die Ewigkeit" sein, die Nähe des Hafens wird auch den renovierten "Michel" nicht ruhen lassen, fürchten die Experten. Die Unterhaltskosten für den "Großen Michel" werden ständig hohe Beträge verschlingen – bleibt zu hoffen, daß sich immer rechtzeitig ein fen, daß sich immer rechtzeitig ein Gönner findet.

"Coburger Dekan erklärt 🕮 zur atomwaffenfreien Zon Meldung des Evangelischen Pri

Gögging i herragileit den hohen

Rad GögThere

Rad GögTher

# Bad Gögging bletet die einmalige Kombination von 3 Basis-Therapien zugleich an einem Ort:

Mineral-Thermalbäder bis 38 Grad, konsentrierte Schwefel-

quellen, eigenes Naturmoor! Bad Gögging ist damit überragend geeignet für alle Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Wirbelsäulenschäden, Arthrosen, Nervenentzundungen, für chronische Ekzeme und

Hinzu kommen über 30 physikalische Kuranwendungs-Möglichkeiten, die Bad Gögging als einen Kurort mit modernstem Therapie-Angebot ausweisen.

chronische Unterleibsentzündungen bei Frauen.

Bad Gögging ist der ideale Kurort für den kostenbewußten

Kurgast. Die Kurgaste am Ort arbeiten seit eh und je mit niedrigsten Tagessätzen, die den Kostendämpfungsbestrebungen der Versicherungen entgegenkommen und somit die Kurbewilligungs-Prozedur für den Kurbedürftigen erheblich erleichtern. Vor allem ist Bad Gögging durch seine "Niederbayerische Preisstruktur" für die freie Badekur geradezu prädestiniert: Überpachtung mit Frühstück ab 15.- DM in einer gepflegten Pension, luxurioses Kurhotel-Appartement ab 26, DM pro Tag. Mittag- oder Abendessen meist unter 10.- DM ... das sind Preise, die man heute in der deutschen Bäderlandschaft suchen

Die unverfälschte Naturlandschaft von Bad Gögzing

Die idyllisch-ländliche Umgebung am Rande der Busseller zwischen Ingolstadt und Regensburg mit seinen Wanderwegen bringt dem Kurgast die Entspanning. eine erfolgreiche Kur braucht.

Fordern Sie bitte weitere Auskünfte bzw. Prospe einfach beim Verkehrsamt Bad Gögging an:

Verkehrsamt 8425 Bad Gögging Tel. 994



Ausflugstip: Besuch im Grönegau-Museum in Melle

Wenn Bello und Mieze mit über die Grenze reisen

Schwaz in Tirol: Relikte aus dem Mittelalter

Krank werden Städtetrips im Ausland bei Vorsorge kein Beinbruch

in den USA: New York und Chicago



LÜNEBURGER HEIDE

## Fahrt zu den Schnucken

RW. Löneburg
Wer die sanste, manchmal auch
schwermütige Heidelandschaft
kennenlernen möchte, der kann
das besonders bequem mit dem
Heide-Expreß tun, auf dem 330 Kilometer langen Streckennetz der
Osthannoverschen Eisenbahnen,
der größten privat betriebenen Eisenbahnstrecke in der Bundesrepublik Fünf Sonderfahrten starten
vom Bahnhof Lüneburg-Süd, dem
Soltauer Bahnhof, am 7. und 14.
Mai, am 11. Juni sowie 12. und 21.
August (Auskunst: Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg
e. V., Theodor-Haubach-Straße 3,
2120 Lüneburg).
Durch Bad Bevensen bummelt

Durch Bad Bevensen bummelt in diesem Jahr zum ersten Mal eine nostalgische Kleinbahn auf luftge-polsterten Gummireifen. Die Fahr-

Fahrtkosten-Una

Schiller Schiller

TOTAL TOTAL

- 10 Test | 10 T

veue Herzvender

The second

Totale Telephone

The state of the

. - D. - Breiterskin

ar and the second

and the second

in neves Licht ph

3: \_ 27 3: \_ 27 3: \_ 27

100 March 100 Ma

ufferleger sugar

gäste erhalten vom Lokführer Er-klärungen und können an ver-schiedenen Zugängen zum Wald aussteigen (Auskunft: Kurverwal-tung, 3118 Bad Bevensen). Noch naturverbundener geht es auf einer der kombinierten Schiffs-und Fahrradtouren auf bezie-hungsweise an Aller und Weser zu. Dabei wird die Hinreise auf dem Wasserweg, die zweite Strecke mit dem Fahrrad zurückgelegt (Aus-kunft: Verkehrsamt Verden, Ostertorstraße 7a, 2810 Verden).

Ein ausgefallener Spaß ist das Ölfaßpaddeln, das im Rahmen ei-nes Erlebniswochenendes vom 7. bis 9. oder 27. bis 29. Mai, 17. bis 19. Juni oder 1. bis 3. Juli für 113,50 Mark pro Person angeboten wird. Als Notbehelf im vergangenen Jahrhundert entwickelt, geriet diese Fortbewegungsart in Vergessenheit und kann jetzt wieder trainiert werden (Auskunft: Fremdenverkehrsverband Celler Land, Schloßplatz 6a, 3100 Celle). Juni oder 1. bis 3. Juli für 113,50

Auf den Spuren alter Germanen wandern, nach "uraltdeutscher Art" speisen und in der freien Natur übernachten – intensiver kann man die Heide kaum erleben. Die-ses Abenteuer ist vom 27. bis 29. Mai, 10. bis 12. und 24. bis 26. Juni sowie vom 1. bis 3. Juli zu erleben und kostet 119 Mark für Erwachse-ne, 99 Mark für Kinder im Alter von acht bis 15 (Auskunft: Ver-kehrsbüro Bispingen, Borsteler Straße 4-6, 3054 Bispingen).

Typisch nach Heideart sp man auch in einem der 57 Gasthöfe im Heidegebiet, die neben dem Verbandszeichen der Lüneburger Heidschnuckenzüchter (VHL) eine Heidschnucke mit ihren typischen weitausladenden Hörnern zeigen. Dort kommen Gerichte aus dem Fleisch des Heidesymboltieres auf

Nicht nur die Lebensart, sondern auch Kultur und Empfindungen der frühen Heidebewohner können nachvollzogen werden, wenn man ihre alten Bildteppiche im Kloster Wienhausen bei Celle betrachtet. Sie wurden zwischen 1300 und 1480 nach Christus in dem Kloster gestickt und werden nur einmal im Jahr – in der Woche nach Pfingsten ausgestellt.

Gleich drei Jubiläen auf einen Schlag werden 1983 im staatlich anerkannten Luftkurort Hitzacker in der Lüneburger Heide gefeiert: Vor 725 Jahren erhielt Hitzacker Stadtrecht, seit 100 Jahren blüht in Hitzacker der Fremdenverkehr und seit 50 Jahren besteht der Heimat- und Museumsverein. Gründe genug für eine Festwoche, die vom . bis 15. Mai nech dem Willen der Veranstalter "dazu beitragen soll, Gäste und einheimische Bevölkerung einander näherzubringen". Ein Festprogramm der "Hitzackerund weitere Prospekte über das Städtchen im Herzen des Naturparks Elbufer-Drawehn verschickt die Kurverwaltung 3139 Hitzacker, Weibergsweg 2.

Eine umfassende Informationsbroschüre über alle Quartiermöglichkeiten inklusive der Camping-plätze, Museen und Naturparks in der Heide verschickt kostenlos der Fremdenverkehrsverein Lüneburger Heide (Glockenhaus, Postfach 2160, 2120 Lüneburg).

## Mit Hermann Löns auf die Walz

Einmal Wacholderhain mit Heide, einmal Hünengrab mit Sonnenuntergang, einmal Schäfer Matthömit Heidschnuckenherde." Die 3,90 Mark für die Postkarten steckt Schäfer Matthö in seine abgewetzte Ledertasche.

Schäfer Matthö in seine abgewetzte Ledertasche.

"De Kass' stimmt zwar, de Heid', de is ok nich mehr, was se enmal wör", sagt Matthö, "dor is de Stimmung nich mehr binnen." Und die hat er reichlich genossen. 25 Jahre und noch ein bißchen länger ist er mit seiner Herde durch die Heide gewandert. Von Celle nach Walsrode, von der Tietlinger Heide zum Wilseder Berg. Heute spaziert er um die Findlinge am Hermann-Löns-Grab und verkauft Glanzpostkarten. Mit dem Herumstromern ist es vorbei.

poskarten. Mit dem Herumstro-mern ist es vorbei.

Der alte Matthö ist ein richtiger Bilderbuchschäfer: langer, weißer Bart, ein Gesicht wie eine Vulkan-landschaft und eine Stimme wie John Wayne. Er verkauft sich gut bei den Touristen, die Tag für Tag über die Löns-Gedenkstätte fluten.

Der gute alte Löns. Was beben

Der gute alte Löns. Was haben sie aus seiner Heide gemacht: "Schön ist die blühende Heide; wer sie aber nur kennt in der Frühwer sie aber nur kennt in der Frühherbstblüte, der kennt sie nicht.
Vier hohe Zeiten hat die Heide,
viermal im Jahr blüht sie." Wir
sind den Spuren von Löns und
seinem Jagdhund Kerlchen nachgegangen. Eine Woche lang mit zunehmend erlahmendem Schritt.
Quer durch die Südheide, von
Walsrode nach Celle, von Ahlden
nach Westenholz. Quer durch einen Quadratmeter - auf der topographischen Karte des niedersächsischen Landesverwaltungsamtes,

graphischen Karte des niedersächsischen Landesverwaltungsamtes, Maßstab 1:50 000. Ein Stück Deutschland en detail.
Ohne Fährnisse ist auch die Heide nicht. Gleich hinter Krelingen, das Löns in "Dahinten in der Heide" beschrieben hat, preschen uns in der Krelinger Heide, die wir als Abkürzung benutzen, acht schwarzbunte Holsteiner entgegen. Kühe seien friedlich heißt es gen. Kühe seien friedlich, heißt es bei Brehm. Aber man weiß nie. Wir geben ihnen keine Chance. Denn was weiß ein Städter schon vom Rindvieh. Was weiß er von der Landschaft? Man hat mit so vielem keine Erfahrung, wenn man die Landschaft nur von kurzen Ver-dauungsspaziergängen kennt. Die würzige Luft, das satte, feuchte wohnt. Und das bei Löns "aus tausend kleinen Stimmen gewebt ist, das flüstert und tuschelt und raunt und kichert, murrt und knirscht, das den einen so ängstigt und den anderen so beruhigt".

Im Westenholz rauscht der Wald nicht mehr. Es knallt und knattert und tuckert und rattert. Da, wo Löns einst der wilden Sau nachstieg, proben heute NATO-Soldaten den Ernstfall. Die Südheide zwischen Celle, Munster, Soltau und Walsrode ist der größte Truppenübungsplatz Europas. Nur im Heimatmuseum der Hermann-Löns-Stadt Walsrode, wo der Nachlaß des vielmißbrauchten Heidedichters verwaltet wird, ist alles noch beim alten: Sein Schreibgerät liegt neben dem Klappmesser, das Tintenfaß steht neben der Trillerpfeife, die Teekanne neben dem Angelgerät. Alles wie um die Jahrhundertwende. In der Patronentasche steckt das Notizbuch; denn Naturforscher und Zoologe Löns hatte neben seiner Büchse auch stets Bleistift und Papier im Futteral Es hat sich gelohnt: Sieben Millionen Löns-Bücher sind seit seinem Tod, im Jahre 1914, verkauft worden. Eins davon, "Mein grünes Buch", haben wir als Reise-führer dabei.

Das ehemalige Löns-Revier er-streckt sich vom Truppenübungsplatz Bergen über das Allertal bei Ahlden, die Dorfmark bei Tietlingen über den Westenholzer Bruch, mit renovierter Lönshütte, bis hinunter nach Gifhorn und in die Nie-derungen an der Örtze. Am zweiten Abend, im Gasthof "Zur Post" in Ahlden, strecken wir schlaff die Beine unter die Theke und lassen uns Schinkenbrot und Bier schmecken. Jeden der 28 abgewanderten Kilometer spüren wir im Kreuz. Wir spüren die Blicke der Stammtischbrüder, die ihren



Die Helde ist ein durch Menschenhand bewirktes Naturwunder. Auf dem Steppenland, das im Mit-telalter durch Abholzung entstand, breitete sich die Besenheide (calluna vulgaris) aus. Schon 1909 wurde der Naturschutzpark Lüneburger Heide gegründet, um die Reste intakter Natur zu erhalten. Drei weitere, der Naturpark Südheide, der Naturpark Elbufer-Dra-wehn und der Naturpark Harburger Berge, kamen hinzu. Naturparadiese in den Feuchtgebieten des Elbuferlandes, kreisförmig um einen Platz angelegte

Rundlingsdörfer, schöne Mischwälder und der von Birken, Wacholder und Heidekraut geprägte Natur-garten sind die Attraktionen dieser romantischen Landschaft. Ihr Herzstück ist der rund 200 Quadratkilometer große Heidepark rings um den Wilseder Berg. Ein Naturlehrpfad führt vorbei an alten Schafställen (Foto), Steingräbern und dem Heidedorf Wilsede auf den 169 Meter hohen Berg.

FOTO ENTNOMMEN AUS: "DIE DEUTSCHEN NATURPARKS" VON HUBERT NEUWORTH, LIST VERLAG MÜNCHEN 1983, PREIS 78 MARK.

Schwatz im Heidier-Dialekt halten und sich nicht vorstellen können. wie Menschen in diesen Tagen auf so wundersame Gedanken kommen, Hermann-Löns-Forschung mit dem Rucksack zu betreiben. Nein, das rechte Löns-Bewußtsein haben wir hier nicht gefunden.

Auch die Pensionswirtin, die uns die Betten zum Schlafen hergerich-tet hat, weil alle anderen Fremdenzimmer im Ort besetzt waren, hält es mit den diesseitigen Schönhei-ten. Daß wir die knorrigen, unter Denkmalschutz stehenden Scheunen für sehenswert halten, kann sie nicht verstehen. "Das ganze Gelumpe gehört abgerissen", sagt sie barsch, "es verschandelt nur das Dorf." Dafür findet sie das renovierte Aldener Wasserschloß schön. Daß hier meist nur der Innenhof besichtigt werden kann, stört sie nicht.

Am anderen Morgen geht es im dichten Nebel Richtung Bothmer. Nach zwei Stunden sind wir pitschnaß von den feinen Nebeltropfen. Wir haben einen Heißhun-ger nach einem Frühstück à la Löns mit Buchweizengrütze, derbem Brot, rosigem Schinken, zum Schluß \_ein gefährlicher Hieb aus der Flasche, und nun das Pfeif-chen!" Der Rucksack drückt. Das Gehen fällt schwer. Doch da reißt der Nebel auf - irgendwo in der Grethemer Marsch. Und plötzlich ist Lons-Stimmung da: "Mit einem Satz springt die Sonne in das Moor, hetzt den Nebelwolf aus der Nähe,

jagt ihn in die Weite." Es braucht seine Zeit, um sich auf die Geheimnisse dieser Landschaft einzustimmen. Die Heide gibt sie nicht umsonst preis. Man muß dafür schwitzen, arbeiten. Über uns röhren Düsenflugzeuge im Tiefflug. Das Rauschen der nahen Autobahn dringt ans Ohr. Andere Dichter, andere Empfindungen. Für Arno Schmidt war die Heide schlicht die "gemäße Land-schaft". Für Poeten wie Friedrich Hebbel, Theodor Storm, Josef von Eichendorff oder den dänischen Märchenerzähler Hans Christian Andersen war diese Kultursteppe eine "Zauberwelt voll Wunderwerke". Wir erleben hier Deutschland en detail - das sind geschotterte, gepflasterte Wege; begradigte Bä-che, genormte Ferienhäuser. Aber auch schmucke Bauernhöfe und windschiefe Dorfkirchen, verfallene Mühlen und vermorschte Hochstände, Kriegerdenkmäler und Kramlåden, verwilderte Bauerngärten und gepflegte Vorgärten, geschmückt mit altem, nun nutzlos ewordenem bäuerlichem Gerät;

dern, Heugabeln. Im "Wirtshaus an der Örtzebrükke" entdecken wir ein Löns-Gedicht aus dem "Kleinen Rosengarten": "Ich weiß einen Lindenhain stehen im tiefen Tal, den möchte ich wohl sehen nur ein einziges Mal. Ich möchte zwei blaue Augen und einen Mund, so frisch und rot, o grüner Klee, o weißer Schnee, so schöner Soldatentod." Worte einer fremden Welt. Den Soldatentod fand der Heidedichter dann im Ersten Weltkrieg. Als Patriot hatte er

Pflügen, Schubkarren, Wagenrä-

sich freiwillig gemeldet. Als wir verschmutzt und ver-schwitzt die Gaststätte "Münchhausen" in Winsen an der Aller

betreten, dröhnt uns die Filmmusik "Krieg der Sterne" entgegen. Die jugendlichen Gäste sehen uns auch ziemlich verwundert an. Was sie von ihrer Umgebung halten? Ihre Interessen liegen ganz woanders. "Nicht mal 'ne vernünftige

Disco gibt es hier." Einen Tag später betreten wir das Kopfsteinpflaster der herzog-lich-gepflegten Gassen von Celle. schmuck, wie sauber, aber auch wie hektisch so eine renovierte Altstadt wirken kann. Hinter uns versinkt die Welt des Hermann Löns. Auf Wiedersehen Hermann Löns, auf Wiedersehen Schäfer Matthö, "ik kum bald wedder

SIGGI WEIDEMANN

Unterkunft: Walsrode und Umgebung, ebenfalls Celle und die Südheide verfügen über ein sehr unterschiedliches Pensions- und Hotelangebot. Die Preise bewegen sich zwischen 20 und 180 für die Übernachtung. In jedem Fall ist eine Reservierung zu empfeh-

Wanderkarte: Topographische Karten L 3122, 3322, 3324, 3326. Sehenswürdigkeiten: Neben dem Lons-Museum (zur Zeit Renovierungsarbeiten) in Walsrode sollte man dort den größten Vogelpark der Welt dort besichtigen. Das Kloster Walsrode birgt Kunstschätze aus dem Mittelal-ter. Einen großen Freizeitpark gibt es bei Seehütte. Unbedingt sehenswert die Residenzstadt Celle mit Häusern aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert. Die Besichtigung des Celler Schlosses ist nur innerhalb einer Führung mög-

Auskunft: Verkehrsverein, 3030 Walsrode, Lange Straße 20, und Verkehrs-verein, 3100 Celle, Schloßplatz 6A. Fährlinien billiger Bis zu 20 Prozent gesenkt haben

die spanischen Fährdienste ihre DM-Tarife für den Liniendienst zwischen Festland und Inseln. Der ab sofort gültige Preisnachlaß wird vor allem mit den Verändeningen der Währungsparitäten begründet. Für einen Pkw der Klasse 1 (bis 4,5 Meter) kostet jetzt eine einfache Fahrt von Barcelo-na, Valencia oder Alicante auf die Balearen 176 Mark. Hinzu kom-men jenach Unterbringung Passa-gierpreise ab 49,50 Mark. Der günstigste Pkw-Preis zu den Kanarischen Inseln beträgt 187 Mark. Die Balearen sind jetzt auch durch eine neue Verbindung zwischen Palma, Ibiza und Sete in Süd-frankreich zu erreichen. Auskünfte erteilt das Melia Reisebüro, Große Bockenheimer Landstraße 54, 6000 Frankfurt 1.

"Top 10" für Golfer

Eine Hitliste der zehn besten Golfhotels der Welt und Europas hat jetzt erstmals die Deutsche golftours (Neuer Wall 38, 2000 Hamburg 36) zusammengesteilt.
Zu den "Top 10" weltweit gehören
zum Beispiel das Golf-und Beachhotel im Acapulco Princess in
Mexiko und der größte GolfhotelKomplex der Welt, der Pinehurst Hotel & Country Club mit sechs 18 Löcherplätzen rund um das Hotel. Spitzenreiter unter Europas "Top 10" ist das Gleneagles Hotel in Schottland.

Rabatte für Mietwagen

Im Mai und Juni bietet die Hertz Autovermietung für die langen Wochenenden an Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam und 17. Juni günstige Pauschaltarife an. So kostet zum Beispiel ein Fiat Panda für drei bis fünf Tage 99 (119) Mark inklusive aller gefahrenen Kilometer und Mehrwertsteuer. Für einen Mercedes 190 Automatic oder einen BMW 520i bezahlt man 429 beziehungsweise 489 Mark.

"Agypten verstehen" Eine völlig neue Fassung des

verstehen" ist jetzt vom Studienkreis für Tourismus herausgegeben worden. 110 000 Exemplare der 1976 erschienenen ersten Ausgabe dieses Magazins sind inzwischen verschickt worden. Die seither veränderten politischen Verhältnisse in Ägypten gaben Anlaß, ein neues Magazin zu erarbeiten. Die zumeist kunsthistorisch interessierten Studienreisenden, die etwa zwei Drittel der deutschen Gäste in Ägypten ausmachen, zeigen vermehrt Interesse, sich nicht nur mit kulturellen und historischen Zeugnissen dieses faszinierenden Landes zu beschäftigen. Sie suchen ebenso die Begegnung mit Land und Leuten, wollen über soziale Gegebenheiten unterrichtet werden, in die Atmosphäre des Landes eintauchen und sich mit der Mentalität seiner Einwohner auseinandersetzen. "Ägypten verstehen" wird von vielen Reiseunternehmen und -büros kostenlos an ihre Agypten-Reisenden verteilt. Einzelbezieher können es gegen Einsendung von 2,50 Mark in Briefmarken beim Studienkreis für Tourismus, Dampfschiffstra-Be 2, 8130 Starnberg, beziehen.

Neue Hotels in Peking

In der chinesischen Hauptstedt werden gegenwärtig neun Hotels neu gebaut beziehungsweise völlig renoviert. Das größte dieser Hotels mit 22 Stockwerken und über 1000 Zimmern wird in Zusammenarbeit mit einer amerikanischen Firma errichtet. Das "Hotel Chancheng" soll Ende 1983 eröffnet werden. Von den anderen größtenteils mit Hilfe ausländischen Kapitals gebauten Häusern wird das Hotel "Xiyuan" mit 27

Stockwerken und 750 Zimmern 1984 fertiggestellt. Mit den Neubauten und Erweiterung der neun Hotels werden in der chinesischen Hauptstadt 4000 zusätzliche Ho-telzimmer zur Verfügung stehen. Peking hatte bisher viel zu wenig

Sylt wird auch als Flugreiseziel

Sylt im Flug

für Feriengäste immer beliebter. Man erreicht die Insel im Direktflug von Düsseldorf, Berlin oder Hamburg in einer Dreiviertelstun-de bis eineinhalb Stunden, wobei den Urlaubern in vielen Fällen zu bestimmten Zeiten noch stark verbilligte Sondertarife gewährt werden. Von Düsseldorf (DLT-Deutsche Luftverkehrsgesellschaft) gibt es an den Wochenenden zwi-schen dem 1. Mai und 26. September an Samstagen und Sonntagen je eine Flugverbindung nach Westerland (Normaltarif hin und zurück 420 Mark, Sondertarif bis 30. Juni und ab 1. September 350 Mark). Von Berlin aus (British Airways) wird die Insel im Mai wochentlich zweimal, von Juni bis August wochentlich bis viermal und im September wöchentlich dreimal angestogen. Rückstugtik-ket 344 Mark, Kinder und Jugend-liche 142 beziehungsweise 242 Mark, Senioren 242 Mark. Der Seebäderflug Hadag Air fliegt Westerland von Hamburg aus ab Juni täglich zweimal an. Au-ßerdem besteht im Juli und August je ein zusätzlicher Flug am Montag und Freitag. Rückflugtik-ket 296 Mark, Tagestarif 270 Mark. Flugverbindung von Sylt nach Helgoland täglich im Juli und August. Tagesticket 98 Mark. Aus-künfte erteilt die Bädergemein-schaft Sylt, Strandstraße 30, 2280 Westerband. Westerland.

#### Nach Kathmandu

Eine Direktverbindung von Karachi nach Kathmandu, der Hauptstadt des Himalaya-Staates Nepal, bietet jetzt die PIA, Pakistan International. Die Verbin-dungen zu den höchsten Bergen der Welt: Donnerstag 20.15 Uhr ab Frankfurt nach Karachi. Ankunft Freitag 9.05 Uhr. Weiterflug Kara-chi – Kathmandu 14.00 Uhr. Ankunft 15.40 Uhr. Rückflug dienstags Kathmandu 13.20 - Karachi an 15.40 Uhr. Weiter nach Frankfurt am Mittwoch, 6.00 Uhr. Ankunft am gleichen Tag 11.20 Uhr.

#### Leibgericht

Die Käthchenstadt am Neckar hat für nichtschwäbische Touristen ein Leibgericht kreiert: Handgeschabte Spätzle, Maultaschen, Bubenspitzle, Schweinelendchen mit Pilzsauce und dazu Blattsalat. In 14 Heilbronner Restaurants wird dieses typische Schwabengericht Gästen serviert.

#### WAHRUNGEN

| es, esser mostantiscop | arreal in this representation and the | 80.00 |
|------------------------|---------------------------------------|-------|
| Ägypten                | 1 Pfund                               | 2,50  |
| Belgien                | 100 Franc                             | 5,10  |
| Dänemark               | 1 Pfund<br>100 Franc<br>100 Kronen    | 29,2  |
| Finnland               | 100 Fmk                               | 46,00 |
| Frankreich             | 100 Franc                             | 34.50 |
|                        | ind 100 Drachmer                      |       |
| Großbritan             | nien 1 Pfund                          | 3,9   |
| Irland                 | 1 Pfund                               | 3,25  |
| Israel                 | 1 Schekel                             | 0,13  |
| Italien                | 1000 Lire                             | 1,74  |
| Jugoslawie             |                                       | 3,60  |
| Luxembur               |                                       | 5,10  |
| Malta                  | 1 Pfund                               | 6,0   |
| Marokko                | 100 Dirham                            | 39,0  |
| Niederland             |                                       | 89,7  |
| Norwegen               |                                       | 35,2  |
| Österreich             |                                       | 14,3  |
| Portugal               | 100 Escudos                           | 3,0   |
| Rumänien               |                                       | 6,0   |
| Schweden               |                                       | 33,5  |
| Schweiz                | 100 Franken 1                         |       |
| Spanien                | 100 Peseten                           | 1,80  |
| Türkei                 | 100 Pfund                             | 1,50  |
| Tunesien               | 1 Dinar                               | 3,80  |
| USA                    | 1 Dollar                              | 2,49  |
| Kanada                 | 1 Dollar                              | 2,0   |
|                        |                                       | -     |
| Stand vom 2            | 6. April – mitgeteilt v               | on de |

Dresdner Bank AG, Essen (ohne Gewahr).

Traumurlaub auf 2000 Inseln?

Dieses Jahr in GRIECHENLAND mehr Drachmen für die Mark

Erlebnisurlaub Preiswerter als und faszinierende Imdetzten Jahr!... Gastfreundschaft? Dieses Jahr in

GRIECHENLAND
mehr Drachmen für die Mark

Dieses Jahr in

GRIECHENLAND
mehr Lafanb fürs Geld

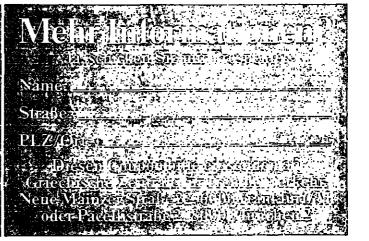

## <u>:Meer erleben</u>

Kreuzfahrten ins Land der Mitternachtssonne

> MS "ALEXANDER PUSHKIN" MS "ODESSA"

#### SPITZBERGEN · ISLAND · NORDKAP

Nur 2 erholsame Seetage von Bremerhaven entfernt, beginnt die atemberaubende, zauberhafte und tiefbeeindruckende Fjordwelt Norwegens. Wir möchten sie Ihnen zeigen. Folgende Termine haben wir für Sie zur Auswahl:

ab DM 850,-ab DM 2290,ab DM 2910.ab DM 2530,-ab DM 2910,-● 3.6.-17.6.83 ● 10.6.-24.6.83 ● 15.7.- 5.8.83 ● 19.7.- 5.8.83 ab DM 1740.ab DM 1150. ab DM 2530.-5.8.~19.8.83

Preise gelten pro Person und schließen Vollpension ein. Bitte fordern Sie den Farbprospet und die noch verfügbaren Kabinen-Kategorien bei Ihrem Reisebüro oder direkt bei uns an.

Ctansocean-Couts



## RUMANIEN Ihr Urlaubsland

Insel Korfu – Sonne, Wind, Vergnügen -lilton International

Für Reservierungen wenden Sie sich bitte an Ihr Reiseburo, an jedes Hillton International Hotel oder an den Hiton Reservation Service in Frankfurt, Telefon (0611) 25 01 02.



**KORFU** HILTON INTERNATIONAL

## **TANSANIA KENIA**

KILIMANJARO-BESTEIGUNG

ab 1995,— Kombinierbar mit Serenget oder Kenle-Programm

KENIA-SAFARIS mit Sadeaufenthalt am Indischen Ozean

EXPLORER ...

Düsseldori, Hüttenstr. 17, 02 11/37 90 64 3 Hannover 1, Am Marstall 1, 05 11/1 53 66 Stuttgart 1, Th. Heuss-Str. 17, 07 11/22 80 97

SÜDAMERIKA-FLÜGE

2.400,00 2.300,00

2,100,00

1.970,00 2.400,00

HIN und ZURÛCK Buenos Aires

Bogota Lima Santiago

Tel. 0421/239245 - Tx. 245841

I-Insel-Kombination mit Sap Minuel.

2-Wochen-Preis DM 3246,--

nki. Linienflug, Halbpension

resichtigungsprogramm m Hotel- und Fertenwich

angebole. onderprospekt, Beratung und Buchung PERIA Internationale Reisen GmbH

8000 München 40 / Marktstraße 17 Telefon 089/39 20 41 Telex 5 216 56

4000 Dússeldorf 30/Gneisenaustra5e 67 Telefon 02 11/46 21 03 Telex 8 588 466

Studienfahrt nach Agypten

ab Hamburg 1. – 10. 10. 83 DM 2480,-23. 12. 83 – 2. 1. 84 DM 2640,-Anskunft und Unterlagen 04101/319 75

USA Treiding touts 12 Tge, bis 6 Wo, at DM 929,-USA - Fly and drive -

22-Tags-Exped.: The Par West Dill 3490, (mid. Flug) USA - Hospitality tours,

Renother-Fenen.

und Beratung AWTS Reisen GrabH

 Hotel- und Campina-Billigflüge Gutscheine für zahl-GSE-Reiseservice, Tel. 0611/49 03 19 reiche Hotels und Campingplätze. Kinder-

Nordseeinsel Römö/DK PUT USCETIISCT RUHW/ DR Ferienhotei in schömer, ruh. Lag, dr. am Wattenmeer, Zl. m. sep. Ring, Du/WC. Wenige Min. 2. e. d. schön-sten Badestrände Nordeuropas. Son-derungebot b. 17. 6. – 1 Wo. m. Halb-pens. DM 235, - u. 260,-Pers. 1 Wo. U.F DM 145, - u. 170,-Pers. Hotel-Motel Rūmö, DK-6791 Kongs-mark, Telefon 69454/75 51 14 Fly and Drive - 1 Woche Schwarzmeer-Küste, eine Woche Rundreise mit

 Ferien am Schwarzen Kykladen Inselspringen Meer in Hotels der Erlebnis-Schiffsreise, max. 12 Pers. e schönsten Verbindungen der gried hen Inselwelt in 7 o. 14 Tg., auch Fi erlaubt, Information Rsb. Lessex Tel.: 089.59 20 28-29 Luxus- und 1. Klasse-Kategorie. Buchen sie in Ihrem Reise-

leistungen. būro oder Automobildub. Bitte sanden Sie mir weitere Labour Bitte senden Sie mir weitere Informationen über Autourlaub in Rumänien Ein "Hoch" dem "AZOREN-COCKTAIL"

ermäßigung 50%.

dem Mietwagen.

HP pro Tag

ab DM 18,-

Rumänisches Touristenamt Neue Mainzer Str. 1., 6000 Frankfurt M, Tei. 0611 23 69 41-3 Corneliusstr. 16, 4000 Düsseldorf, Tel. 0211 37 10 47-8 A/WW

mehr erleben

Anschrift:

Mehr sehen

Urlaub mit dem eigenen

Auto, die optimale Art, ein

Land und seine Menschen

kennenzulernen. Ab-

keiten machen (hre

wechlungsreiche Land-

schaftsformen und eine

Rumönien-Tour zu einem

unvergeßlichen Erlebnis.

Package-Touren – 9-21

reservierten Dienst-

tägige Reisen mit

Vielzahl an Sehenswürdig-

**=Studiosus** : Wander-Studienreisen

Interessante Nachbarländer Frankreich/Benelux

Provence-Camargue, 8 Tg., 7.5., 28.5., 11.8., 16.7., 13.8. u. w. sb 1025,-Schösser der Loire, 8 Tg., 21.5., 28.5., 9.7., 23.7., 30.7., 12.8. u. w. sb 1045,-Nermandie-Bretagne, 11 Tg., 21.5., 26.5., 16.6., 30.6., 14.7. u. w. sb 1029,-Boldenes Burgond, 8 Tg., 7.5., 21.5., 18.6., 16.7., 6.8. u. w. sb 1029,-Langeseicc-Golf v. Biskova, 15 Tg., 21.5., 9.7., 30.7., 27.8., 17.9. sb 1075,-w. sc 1

**Wander-Studienreisen** 

Insel Korsika, 12 Tg., 21. 5., 16. 7., 6. 8., 10. 9. ab 2345,—Provence-Covermen, 12 Tg., 21. 5., 9. 7., 6. 8., 27. 8., 17. 9. u. w. ab 1735,—Côts d'Azur-Provence, 12 Tg., 21. 5., 9. 7., 6. 8., 3. 9. u. w. ab 1695,— Großer Studienreisenkatalog mit Reisen in alle interessanten Länder, Berahung und Buchung in guten Reisebüros oder bei

Studiosus Studienreisen Postfach 202204, 8000 München 2, Telefon 089/523000



Bestes 4-Sterne-Hotel Spaniens 1983"

14 Tage inkl. Fing 1495 — Verlängerungsab Düsseldorf
ad HP schon ab DM 1495 — woche
ab DM 399. Genießen Sie den ewigen Frühling Ferienwoh Teneriffas in der einzigartigen nachbarten MARITIM MARITIM Urlaubswelt direkt am Aparthotel 14 Tage Meer in einem paradiesischen Garten inkl. Flug und

mit Tennisptätzen, Swimming Pools, Prihstück Bars, Night-Club und einem großen ab DM Gäste- und Unterhalbungsprogramm. 1149 Weitere MARITIM-Hotels auf Malta und Mauritius

#### seetours international

<u>"Danae"</u> zu antiken Hochkulturen im östlichen Mittelmeer

9 Häfen in 6 Ländern

Für "Klassische Kreuzfahrten" ist die stolze "Danae" (17.000 BRT) das Schift. Ein anspruchsvolles Publikum spürt auf diesen erholsamen Seereisen den Wurzeln der europäischen und mediterranen Geschichte nach, genießt das bunte, komfortable Leben an Bord und gewinnt tiefe Eindrücke an Land.

Sie sehen Olympia, die Pyramiden und Pharaonenschätze in Ägypten, heilige Stätten großer Religionen in Israel, Ephasus, die Stätte des Artemis-Tempels (eines der Weltwunder), großartige Moscheen und Patäste in Istanbul, die Akropolis in Athen.

Die Route: Venedig – Katakokort/Peloponnes – Alexandra/Ägypten – Haifa/ Israel – Kusadasi/Türkei – Istanbul/Türkei – Piräus/Athen/Griechenland – Kerkyra/Kortu – Dubrovnik/Jugostawien – Venedig.

Termine: 14, und 28. Mai, 11, und 25. Juni '83. Weitere Abfahrten alle zwei Wochen bis 17. 9. 83.

14 Tage ab/bis Venedig ab DM 2.980,-

Informieren Sie sich in Ihrem Reisebüro oder fordem Sie ausführliche Infornationen und Prospekte von

Weißfrauenstraße 3 · 6000 Frankfurt/Main 1 · Tet. 0611/1333-281

# Sonneninsel in der Ostsee!

Hotels - Pensionen - Reisewege Hier 4 Belspiele aus unserem Angebot von Hotels und . Pensionen auf Bornholm.

Preise pro Person im Doppeizimmer mit Dusche/WC und Halbpension. A: Eine Woche in der Hauptsaison, Anreise im eigenen PKW, einschl. F\u00e4hre Puttgarden-R\u00f6dby/Drag\u00f6r-Limhamn/Ystad-R\u00f6nne hin und zur\u00fck. Verlängerungswoche in der Hauptsalson Verlängerungswoche in der Vor- und Nachs

| Hotel                        | A          | В        | C.             |
|------------------------------|------------|----------|----------------|
| Stranchotellet<br>Sandvig    | DM 635,-   | DM 483,- | ab<br>DM 389,- |
| Dams paa Bakken<br>Aakirkeby | Dayl 656,- | DM 504,- | ab<br>DM 420,- |
| Hotel Strandslot<br>Sandvig  | DM 712,-   | DM 560,- | ab<br>DM 483,- |
| Hotel Friheden<br>Sandkaas   | D#A 782,-  | DM 630,- | ab<br>DM 420,- |

Fordern Sie unser ausführliches informationsmaterial an.

Amtilches Reisebüro der Dänischen und Schwedischen Staatsbahnen

2000 Hamburg 11 4000 Düsseldorf 1 Ost-West-Straße 70 Immermarmstraße 54 Pelefon 040/36 32 11 Telefon 0211/36 09 86

Jede Traumreise nur DM 2895 Erleben Sie das faszinierende Asien in den schönsten

Hotels zu einem sensationellen Preis!

3 Wo. Singapur – Penang 3. 9.–24. 9. 83 3 Wo. Singapur – Thailand – Hongkong 10. 9.–1. 10. 83 3 Wo. Singapur – Penang – Thailand 17. 9.–8. 10. 83 3 Wo. Singapur – Hongkong – Philippinen 24. 9.–15. 10. 83 Preis inkl. Flug ab/bis Frankfurt, alle Transfers, Übernachtung m. Frühst. in First-class-Hotels, deutsche Reiseleitung ab/bis Frankfurt. Weitere Informationen Mo.-Fr. 8-16 Uhr: Tel. 06234/71 77.

VWA Mutterstadt, Sudetenstraße 10, 6704 Mutterstadt.

Fernfilge ab Beneiux 1) z. B. Bangkok 1160,-, Los Angeles 1345,- Rio 2165,- Borzim's Fernreisen, Thewalistr. 12, 624 Königstein, Tel. 06174-5605 od. 22 838

ms-Kontisentale Flugreisen Bred (self. 1968), 2800 Bremen 1 Postf. 101 023, T. 0421/34 95 46

Billigflüge 2 0271-71001

KANADA-FLUGE 28661/13281

Unser besonderer Ratschlag für Studienreisen im Juni und im Juli:

Zwischen Agais, Ohridsee und Haritza.

15-tägige Studienreise vom 2.6. bis 16.6. mit Flug ab Frankfurt ab DM 2798,-, mit Badeurlaub kombinierbar

Golf von Korinth und Peloponnes. 15-tägige Studienreise vom 17.6. bis 1.7. mit Flug ab Frankfurt ab DM 2695.-. mit Badeurlaub kombi-

Tunesien

Abfi, 4.711.5.83

Hotel Mombess Seach 3 Wochen HP zum Sor

**Jugoslawien** 

Hotel Hortzont, Maken 2 Wocken Halbpensio

Abfl. 4./11.5.83

nsel Sizillen

Hotel Berberyn Reef 2 Wochen OF zues Son

AMI. 3/10.5.83

.... DE 914.-

m im tit.

1982,

Kenla

Abr. 6.5.83

Abfl. 7. 5. 83

Ceylon

Unser besonderer Ratschlag für Studienreisen im Juni und im Juli:

Bukarest, Siebenbürgen. Moldauklöster, 15-tägige Studienreise vom 1.6. bis 15.6. mit Flug ab Frankfurt ab DM 1998,-, mit Badeurlaub kombinier-

Ceylon, Sri Lanka. 16-tagige Studienreise vom 16.7. bis 31.7. mit Flug ab Frankfurt ab DM 3795 .-. mit Badeurlaub kombinierbar

Unser besonderer Ratschlag für Studienreisen im Jani:

Bornholm erwandert und erradelt. 8-tagige kulturhistorische Wanderung vom 18.6. bis 25.6. mit Linienflug ab Frankfurt ab DM 1285.-

Fjorde, Fjelle, weiße Gletscher, 10-tägige Studienreise vom 17.6. bis 26.6. mit Bus ab Frankfurt ab DM 2370,-

Buchung und Beratung in Ihrem TCI-Reiseburo

## DR.TIGGES-FAHRTEN

In guter Gesellschaft die Welt erleben

#### Le Havre - Rosslare Cherbourg – Rosslare Grünes Licht Le Havre - Cork für schnelle

<u> Direkte Fährverbindungen FRANKREICH - IRLAND</u> JAHN-Sager!

MS SAINT PATRICK II" - 7984 BRT - 812 Betten / 300 PKW auf den Routen LE HAVRE - ROSSLARE (ganzjährig) CHERBOURG -- ROSSLARE (April - September)

Studenten reisen pro Überfahrt schon ab DM 100,-

vom 1.5. - 23.6. 1983 und 1.9. - 30.9.1983. Außerhalb der Hochseison bis 23.6. und ab 1.9.1983: Ermößigte Beförderungspreise für PKW schon ab 2 Erwachsenen

Buchungen

Alle Preise pro Person ab/ bis prelagünstigatem Flughalen. Unterbringung im DZ (falls nicht anders angegeben). Wir fliegen ab Hamburg, Düsseldort, Frank-

Ø≡ JAHN REISEN

## Preiswerte Flüge in alle Wel

Honokona 1795.- New York 1095 Singapore 1595.- Toronto 1**630.**- Santiago 2425.-Bangkok 1455.- B. Aires 2425.-Manila 1845.- Rip/Recite 2195.-TOUR-PLAN-REISEN · 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/46 1663

Schwedenferien

mit inter Holiday Göteborg

• Fing / Mictwagen / Ferienhaus • Herrenbof-Ferien • Eichiggd • Angelurlaub

• Boot-Charter • Entdeckungsreisen mit eigenem Auto • 4-Länder-Fahrten (Rismeer/Mitternachtssonne) • Wohnmobil

• Mictwohnwagen • Ferienhäuser und dörfer. "Skandinavien-Ferien '83" bei Reisebüros oder INTER HOLIDAY AS, Litta Kungspatun 1, 5-41188 Göteborg

Griechenland 18.30 m neue Yacht. Holzbauweise, für 12 Pers. Inkl. Kapitan. Besetzung, Diesel + Frühstück 1600. DM p. Tag. Information Rob. Losses. Tel. 089 592028-29

# Irish Continenta

mit den größten Föhrschiffen unter inscher Flagge MS "SAINT KILLIAN II" – 10256 BRT – 1374 Betten/380 PKW

und auf der zusätzlichen Fährverbindung LE HAVRE -- CORK (Juni - September) 4 Erwachsene mit PKW (unter 1,82 m Höhe) mit 4-Bettkabine Unterdeck bis 30.4. und ab 1.10.83 pro Oberfohrt ab DM 496,-

Fahrgäste über 65 Jahre erhalten den Seniorentarif

(2 Kinder = 1 Erwachsener). Wegfall der Personenbegrenzung bei Caravans. Beide Angebate können kombiniert werden.

IRLAND direkt – VORTEIL entdeckt

in Ihrem nächsten Reisebüro!

Karl Geuther & Co. - Generalagent der ICL in Deutschland Martinistraße 58 · 2800 Bremen 1 · Tel. (0421) 31601





Rundreise Bergen-Kirkenes-Bergen \* Kabinen mit DU/WC im Mai und September ab DM 2.080 \* Kabinen ohne DU/WC von Mai

bis September ab DM 1.885 Seratung und Buchung im Reisebüro oder peiri general-agentan: Norwegische Schiffishrts-Agentur GmbH Kl. Johannisstr. 10 - Abteil HR - 2000 Hamburg 11 Tel. 040/3613 61 - Telex 213 907

Denn...wir bringen alle Autofahrer-Familien ohne viel Spritverbrauch und Autobahnstreß ans Urlaubsziel, Auf kürzestem Weg von Travemünde direkt inkl. Pkw, hin und zurück

nach Trelleborg/Schweden. Mit "Nils Holgersson" und "Peter Pan". Zum familienfreundlichen Sparpreis. Minitarif für 5 Personen

Fahrpläne und Prospekte für Weekend und Urlaub in jedem Reisebúro oder direkt bei TT- Saga-Line, 2000 Hamburg 11.





FRANKFEICH

Côte d'Azur Lux.-Villa unter deutscher Leitung in-priv. Park. Meeresbl., Swimming-pool, alle 21. m. Bad + WC, beste Ausstatt, Riimaanl. Doppeld. ove Tag 130.- + 150.- DM in Golfeinen, 3 v. Cannes, Auskunft erteil: 06479/15 65 oder 06485/28 22

**Handarbeitsurlaub** 

Acres 2200 

- Mady

₩ vers

do we

hast mere

\$1250 El 100

A PAUPLE C

when ivein.

Hatefiord . Vis

23:

No.

Real parts

A Store send

All Contracts

ੈਮਿ<sub>ਗਜ਼ਿਉਂਦ</sub> ਰ

Second .

ebiei ow<mark>basia.</mark>

363,510,56-

Caustier - F-82400 - Montjoi Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige

eine Telefon-Nummer nennen

## ADEIR — FINNEFA

Achtung!!!

I-18076 SAN BARTOLOMED AL MARE (Diono Morino), Ital. Riviero RESIDENCE LA MERIDIANA — Gasz neue Appartements mit Garten oder Terrasse für 2-5 Pers., 400 m v. Strand, 2 Tennisplätze, 2 Bocciapi., Privatparkplatz. SWIMBINGPOOL, Kinder-Planschbecken u. Spielplatz, Wassersport. Reitplatz. Restaurantbetrieb. Vor., Nach- u. Mittelsaison Sonderpreise, u. bei 3 Wochen 1 Woche gratis. Ganziährig geöffnet. Verl. Sie Prosp.! Tel. 0038/183/40 09 71

HOTEL BELLEVUE BEACH 1. Kat. (\*\*\*\*) XX Tuvers, 14876 MLANO MARITIMA (Advis-Anient, Tel. 9837241/12 865 Direkt a. Priv'strand, v. grünem Pinienwald umgeb., alle Zim. m. groß. Balkon z. Meer. Schw'bad, Garten, schattiger, bew. Paripharz. Ment à la carte, ersklass. Service. such am Strand. Plano-Bar. Für einen Urlaub m. Klasse. Prosp. u. Buchung Tel. 0621/79 24 66 u. 79 79 63.

intern. \*\*\*\*\* Hotel zwischen San Remo und Monte Cario gelegen.

GRAND HOTEL DEL MARE – Bordighero – Ital. Riviera

Direkt am Privatstrand in ruhig. Gartenlage – geh. Meerw.-SCHWIMMBAD –
Barbecue – Tennis – Minigolf – Klimaanlage – Planobar – Orchester –
Kongreßsäle (180–200 Personen) – Alle Zi. m. Bad/FS/Kühlschrank, Bar.

Tel. u. Meeresbück.

Tel. (0039/184) 26 22 02 – Telex 270 535 GHMARE

Wollen Sie einen schönen Urlaub vertyrigen?
Wir vom HOTEL PÜNTA NORD von Rimini-Torre Pedrara (Adrin/Rallen).
Via Tolemaide 4. bieten Ihmen: ein ausgezeichnetes Hotel 1. Rat. (\*\*\*\*\*) mit einem hervorragenden Service u. einer außergewöhnliche hunte Abende, Privatautopark, zum Vellpensionspreis von aur DM 49,50 his aur DM 79,00.
Die direiche Leitung gestentiert für eine vorzügliche Behandbung, Warum nicht davon Gebrauch machen? Probleren Sie auch nur einen Tag zum selben Penaionspreis; sollten Sie nicht zufrieden sein, zahlen Sie für ihn nichts. Rufen Sie sofort an: 0638/541/72 02 27; Telex 560 137

ALASSIO — HOTEL NEW WEST END, Telefon (1823/192) 4 22 30.

Am Meer, reserv. Strand, alle Zimmer mit Bad od. Du., WC, Balkon zum Meer, Telefolip., mit Meni à la carte. Gesellschaftsraum/Taverne, Garzge, Parkplatz. Von Besitzer geführt; T. Giusto. Verlangen Sie Prospekti Ganzjährig geöffnet.

\* \* \* HOTEL PRESIDENT - Adria Abruzzen - 64029 SILVI MARINA/TE S (10 Km. nordt v Pencara) Italien Tel, direkt 003985/930970-7170/j.jps. 1439/91. HOTEL PRESIDENT AND OFFICE OF THE PROPERTY OF THE PR

Für aile die sich auf Ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

FERIENWOIDSUNGEN - IN ALBA ADDIATI-GA/Abruzzaa/Itsilien warmietza wir FE-WOS - nethe uns Meer, 4-6 Betten. 508-DERAMGES: 1 WO ab L. 126 568. Ver-DERAMGES: 1 WO ab L. 126 568. Ver-DERAMGES: 1 WO ab L. 126 568. Ver-ALBA MARE/Lungomare Netronal, (4851-ALBA ADDIATICA/TE, Tel. 20198617 71 544/77 848, main spriicht Destsch.

USA / Städtetrips für Liebhaber und Unerschrockene: New York einmal anders – und Chicago, wie es wirklich ist

## Gußeisen-Stil plus Wildwest-Gefühl

New York Wer in New York alle Standardsehenswürdigkeiten schon abgehakt hat, sollte sich zu einem Fußmarsch in die Vergangenheit der Metropole gufmachen. Dabei wird er erkennen, daß die Stadt nicht nur eine geschichtslose An-häufung modernster Wolkenhanter, sondern ein organisch gewachsenes Gebilde ist, in dem nur das Tempo des Wan-dels rein amerikanisch war und hielbrit and bei bei des

Dort, we noch um die Jahrhindertwende das damals schon mächtig pulsierende Geschäftszentrum der Stadt lag ragt beispielsweise eine Wachbildung des britischen Parlaments in den Himmel, das knapp 240 Meter hohe Woolworth-Building am unteren Broadway, das wie kaum ein anderes Gebäude New Yorks die faszinierende Sym-biose europäischer Vorbilder mit amerikanischer Rekord-sucht und Schnellebigkeit verkörpert. Noch immer Kathedrale des Kommerz ge-nannt, teilt das einstmals (von 1913 bis 1930) höchste Gebäude der Welt längst das Schickeal der Weltsensationen von anno dazumal. Nur selten verirren sich Besucher in die mastätische Empfangshalle im Erdgeschoß, die Frank Wool-worth, Gründer der Warenhauskette, im Stil einer byzan-ANKREICH unischen Kirche mit griechischem Marmor verkleiden

Weiter nördlich am unteren Broadway, im Stadtteil Scho, steht an der Ecke Broome-Street ein besonders gut erhaltener Urahn der späteren Wolkenkratzer-Architektur, das 1856 im Stil eines venezianischen Palastes errichtete

Earth William

DESCASE AND SERVICES

estence

= 0,44

------

is i jeroproje

15 5 USE 55 1.9 1980

The Charles

ie. Trite rakeride

THE PHZ

Haughwout-Building. Wie vie-le andere denkmalgeschützte Gebäude in Soho besteht sein Rahmen aus vorgefertigten Gußeisen (Cast iron architecture), eine einst revolutionäre Baumethode, die die Häuser für damalige Begriffe in schwindelengende Höhen wachsen ließ, zumal etwa zur gleichen Zeit Elisha Graves Otis den Lift zur mühelosen

Beforderung von Stockwerk zu Stockwerk erfunden hatte. Auf dem Weg in den süd-lichsten Teil Manhattans wird man an der Ecke Broadway/
23. Straße ein anderes Ex-Bauwunder bestaunen, das Flatiron (Bügeleisen)-Gebäude, eines der ersten Hochhäuser mit stählernem Rahmen, das wie ein gewaltiges Bügel-eisen in die Kreuzung hineinragt. Die Spitze des ungemein elegant wirkenden Gebäudes war und ist eine der buchstäblich windigsten Ecken New Yorks. In züchtigeren Zeiten postierte die New Yorker Polizei dort regelmäßig einen Be-amten, der die harmlosen Voyeure wegscheuchen mußte, die sich am Anblick windentblößter Damenbeine ergötzen wollten.

hundertwende nahm die Ex-pansion der Stadt nach Norden D-Zug-Tempo an. Doch die interessanten Überbleib sel aus dieser Zeit sind besonders in Midtown gering, da Veraltetes immer schnell wieder abgerissen wurde, um Neuem Platz zu machen. Doch zwei besonders berühmte Beispiele sollte man in kei-nem Fall übersehen, das ge-waltige Plaza-Hotel an der Ecke Fifth Avenue/Central Park und das Dakota-Appar-

tementhaus an der 72. Straße

Schon kurz nach der Jahr-

beide französischen Chateaux nachempfunden und reich an historischen Reminiszenzen. Der Besuch der Aussichts-

plattformen des World Trade Centers und des Empire State Buildings gehört natürlich zu jedem New-York-Besuch, jedem New-York-Besuch, doch New-York-Fans sind sich längst einig, daß die Aus-sicht vom niedrigeren RCA-Gebäude im Rockefeller Center weit imposanter ist. Der Genuß dieses gewaltigen Pan-oramas ist gegen Entrichtung eines Obulus von 250 Dollar, zahlbar nach Verlassen des Liftes im 55. Stockwerk, zu haben. Wie der Rumpf eines gewaltigen Schiffes erstreckt sich Manhattan nach Süden und Norden vor den Augen des Betrachters, der sich, an-ders als auf dem Empire State Building oder World Trade Center, mitten im Zentrum des dichtesten Wolkenkratzer-

New York, das wird immer wieder übersehen, ist aber nicht nur die Wolkenkratzer-Stadt, New York ist auch mehr als Museen, UNO, Wall Street und Broadway - New York ist auch einer der 50 amerikanischen Bundesstaaten, ein zu jeder Jahreszeit reizvolles Ferienland mit immerhin 18 Millionen Einwohnern, das erst an der kanadischen Grenze, einige hundert Kilometer nördlich der Hudson-Metropole, endet.

Knäuls befindet.

New Yorks "Wilder Westen" beginnt schon zwei Autostunden vom Broadway entfernt, in den Catskills, einer dem Harz oder dem Pfälzer Wald vergleichbaren Region, in der einst deutsche Einwanderer und Mohikaner friedlich miteinander auskamen und in der

zutreffen sind. Die Catskills lassen sich für ein Wochenende durchaus mit einem New-York-Stadtausenthalt zum Doppelvergnügen kombinie-

Da ist New Paltz - die "neue Pfalz" -, von Hugenotten be-gründet, ein seiner College-Grindet, ein seiner Concet-Orientierung wegen junges Städtchen mit Vergangenheit, voller Antiquitäten-Bouti-quen. Eine Fülle von Lodges und Hotels bieten ein Drei-Tage-Wochenende ab 90 Dollar. Tennis und Schwimmen sind meist im Preis inbegrif-fen. Nahebei, an der Landstra-Be 213, lädt "Dupuy Canal House" in High Falls zu einem Besuch. Dies über 100 Jahre alte Haus ist seiner ursprüng-lichen Pionier-Einrichtung wegen sehenswert.

Wer es wirklich wild-western mag im New York nahegelegenen US-Nordosten und laute amerikanische Fröhlichkeit nicht scheut, der muß sich einfach einmal in der "Pine Grove Ranch" in Kerkhonkson einmieten (Wochenende freitags bis sonntags im eigenen Häuschen mit Küche und TV für 105 bis 135 Dollar). Robbin, die "Unterhaltungs-direktorin", läßt hier keine Stunde ungenutzt vergehen: Bogenschießen, Hufeisenwerfen-Wettbewerbe, Tennis, Grill-Feste mit Western-Coun-try-Musik, Ski-Fahren auf Gras, künstlichem oder echtem Schnee, wilde Ritte auf arabischen Pferden – kurz: Ranch-Leben für Cowboy

New York einmal anders also: Baukunst und/oder Wilder

HANS J. STUECK/ **WOLFGANG WILL** 



Die Stadt der Superlative ist auch Geburtsort der Wolkenkratzer – das mederne Chicago

## Einst Mafia-Stadt, heute Metropole

Es ist einfach ungerecht, wie man mit Chicago umgeht. Die Metropole am Südwest-ufer des Michigansees ist heu-te alles andere als "der Schlachthof Amerikas" (New York Times), und schon gar nicht mehr der Schweine-metzger für die Welt, Werk-zeugmacher, Spieler mit Eisenbahnen und Frachtverteiler der Nation", kurz eine "rüde Stadt mit breiten Schulwie Carl Sandburg es formulierte.

Die 8-Millionen-Stadt hat

die Jahre des Umbruchs von der brutalen Filmkulisse zum modernen US-Zentrum längst hinter sich gebracht und ist heute ohne Übertreibung als die Welthauptstadt der modernen Architektur und als das Handelszentrum des Kontinents anzusehen.

Doch warum soll gerade hier anders sein, was allgemein beklagt wird: Klischees und Vorurteile überleben unverwüstlich alle Wandlungen und Zeiten.

Business fällt mir gerade noch ein, wenn ich an Chicago denke, aber erst nach Gang-stertum und Mafia", hatte eine Londoner Short-Story-Autorin vor ihrem ersten Besuch gesagt. Hinterher schwärmte sie wie ein Teenager von der "unübertrefflichsten, kontrastreichsten, faszinierendsten Stadt Amerikas, vom Stolz der Welt".

Vom alten Chicago, das 1871 durch den größten Städte-brand aller Zeiten auf einer Flache von achteinhalb Quadratkilometern verwüstet wurde, steht nur noch der gelbe Water-Tower in der Michigan Avenue mit den nachempfundenen Schloß-Hohenschwangau-Türmchen, Zin-

Ein Kalkstein-Portal mit Ochsenkopf im Giebeldreieck ist die letzte Erinnerung an die einst größten Schlachthöfe der Welt, die "stock yards". Sie wurden in den 60er Jahren geschlossen, als sich die Tief-kühltruben durchsetzten und die Rinder gleich im Westen verarbeitet und eingefroren wurden. Das "Schlachter-denkmal" wirkt winzig und unbedeutend vor dem Wolkenkratzerpanorama des mo-dernen Chicagos. Unglaublich viele massive Glaskästen scheinen Schulter an Schulter

anemander zu lehnen. Das Prädikat "Geburtsort lkenkratzer" verdankt die Stadt dem Architekten Jenney, der beim Neuaufbau den Schritt zum Stahlskelettbau wagte, und die hochgeschossenen Rohlinge" in Stein, Glas und Chrom einwickelte. Den Stil der Fassaden bestimmte stets der Geschmack des Auftraggebers. So wurde die karreeförmig angelegte Stadt mit ihren Stra-en im Schachbrettmuster durch ein wahres Sammelsu-

nem einzigen Baumuseum. Wer die Rangliste der welthöchsten Bauwerke ernst nimmt, kann in Chicago etliche aus der absoluten Spitzengruppe bewundern. Der Sears-Tower (110 Stockwerke hoch) ist der "Tabellenfüh-rer", nicht weit entfernt steht steht die Nummer vier, das 80 Stockwerk hohe Standardöl-Gebäude; von der Form und Schönheit nichts als eine hochgestellte schneeweiße Zigarettenstange. Das John Hancock Center, vergleichbar mit dem New Yorker World Trade Center, ist das fünft-

rium von Stilrichtungen zu ei-

höchste Gebäude der Welt. Auf dem Sears-Tower in 442

genannten "Loop", im Westen die Universität von Illinois, im Süden das Hyde-Park-Viertel mit dem berühmten Robbie-Haus. Sieben schwungvolle Brücken kreuzen den Chicago-River. Von der großzügig angelegten Userpromenade freilich erkennt man aus die-ser Höhe nichts. Sie ist wie der Buckingham Fountain Park ideal für ausgedehnte Spaziergänge. Zwischen Parks, Grünanlagen, Blumen und Wasser-spiele sind öffentliche Tennisund Golfplätze eingebettet. Wer hier spielt, hat sich an die Kette bunter Farbtupfer, an vorbeihuschenden Joggern

gewöhnt. Bankdirektor Burt Miles trabt jeden Morgen von seinem Haus am Lake Forest die 15 Kilometer zum Bankviertel im Zentrum. Dann duscht er, zieht sich um, und beginnt den Arbeitstag mit einem ge-nußvollen Blick auf Kunstwerke vor seinem Bürofenster. Um die sterile Hochhausansammlung ein wenig aufzulockern, plazierte Chicagos Geldadel zwischen den Glaspalästen zum Beispiel eine Großplastik von Picasso, ein Mosaik von Marc Chagall und eine Skulptur von Miró. Die Kombination viereckige Ungetüme und Kulturdenkmäler gehört ebenso zu den Kontra-sten der Stadt wie die Michigan Avenue, die Champs-Elysées Amerikas mít Prunk und Pracht und die Slums in der Nähe. Besonders deutlich wird die unvergleichbare Mischung bei einer 90-Cent-Fahrt mit der Hochbahn rund um das futuristische 35-Block-Kerngebiet der Innenstadt; schleifend und ratternd, donnernd und dröhnend naht der Zug. Mit permanentem Höi-

lenspektakel rollt er auf einem

rüst. Das kurz "L" genannte Ungetüm stammt noch aus den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Der Grund, daß sich die Donnerbahn in der supermodernen City immer noch nicht wegdenken läßt, liegt zum einen an der Anhänglichkeit der Bürger (na-türlich wird dieses Argument offiziell immer berausgestellt), zum andern fehlt aber auch bisher eine akzeptable Alternative für die Oldie-Bahn in der Höhe des zweiten Stock-

Zur Erfrischung nach der ohrenbetäubenden Schüttelpartie gibt's im wohl schön-sten Loop-Hotel, dem Palmer-Haus (das zum Hilton-Konzern gehört), einen Drink. Das Traditionshaus mit dem Empire-Room aus dem 19. Jahr hundert und dem großen Ballsaal im nachempfundenen Rokoko-Stil serviert jeden Mittag ein Manager-Buffet für 10,50 Dollar pro Person.

Beim Tischgespräch wer-den wir von der Fremdenverkehrs-Direktorin Charlotte Schur mit Superlativen dieser Stadt im Land der unbegrenz-ten Möglichkeiten noch einmal gefüttert. Der erste Wolkenkratzer wurde hier gebaut und der erste Lift. Der verkehrsreichste Flughafen der Welt ist in dieser Stadt beheimatet und das emsigste Postamt (35 Millionen Briefe täglich). Chicago hat den bedeu-tendsten Binnenhafen der Welt und das größte Sportsta-dion (300 000 Zuschauer). Das größte Gebäude ist schon fast selbstverständlich, das gewaltigste Aquarium und das größte Wasserwerk sind nicht so bekannt. Wenn Gigantismus typisch für die US-Mentalität ist dann sind die Chicagoer SABINE MÜLLER



Gewidmet den Herren Bacchus, Lucullus, Poseidon und Ihnen.

# REUZFAHRT VERITAS. ODER?

Ja, Bacchus wird auf dieser Reise dabeisein. Poseidon ist ohnehin unser ständiger Weggefährte und Lucullus wird bei uns an Bord voll auf seine Kosten kommen. Genau wie Sie, vor allem, wenn Sie Weinliebhaber sind. Wir haben nämlich zwei der schönsten Dinge im Leben zum schönsten Urlaub kombiniert: Den Wein und die Kreuzfahrt. Im Mittelpunkt steht diesmal der Wein.

Auf der Frankreich-Portugal-Marokko-Spanien-Wein-Kreuzfahrt mit der »Vistafjord« vom 27. 8. 11. 9. 1983 haben wir ein Programm

zusammengestellt, das jeden Weinkenner und Gourmet begeistern wird. Fachleute aus den Weinanbau-

gebieten, die wir besuchen, informieren nicht nur an Bord, sondern laden auch zur Verköstigung. Höhepunkte setzen die Landausflüge unter sachkundi-

ger Führung in einige der namhaftesten Kellereien Europas. Sie sind gekoppelt mit exzellent zubereiteten Banketts, bei denen der Wein stets seine dominierende Rolle

Zum Wein gehört für einen Kenner auch das passende Ambiente, und wo ist das besser gegeben, als in seiner Hei-

mat selbst und an Bord eines der besten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Ja, auch in dieser Kreuzfahrt liegt die Wahrheit, vor allem für den, der noch nie vorher eine unternommen

hat und dessen Meinung ein wenig durch alte Vorurteile beeinflußt war. Hier nur ein kurzer Auszug aus unserem Gesamtprogramm:

Die Kreuzfahrtroute

Hamburg - Southampton/Großbritannien - Bordeaux (Pouillac) /Frankreich (2 Tage - Weinberge von Sauternes - Weinkeller in Saint Emilion -Feinschmecker-Essen auf Schloß Pontet Canet - In der Médoc Region: Schloßbesichtigung - Weinprobe im "Maison

du Vin - Im Cognac-Gebiet: Besuch 2 der berühmtesten Cognac-Brennereien) Porto/Portugal - Lissabon/Portugal (2 Tage) - Casablanca/Marokko - Cadiz/ Spanien (Jerez und Arcos de la Frontera -Besuch der Weinkeller von Gonzales Byass, (Williams, Humbert) - Gibraltar - Ceuta/ Spanien - Mahon/Menorca (mit Binibeca) - Genua/Italien - Sonderflug nach

Frankfurt. Und an den Seetagen möchten wir Ihner gern durch Referate und Filmvorführungen mit anschlie-Benden Weinproben alles Wissenswerte über Wein näher-

bringen. Und das Luxushotel ist immer dabei: Die Vistafjord hat in Fieldings-Internationalem-Kreuzfahrtführer mit »5-Sterneplus« die höchste Auszeichnung für Service und Komfort bekommen. Kein Wunder das Restaurant an Bord z. B. ist so geräumig (und das ist äußerst selten auf See), daß alle Passagiere gleichzeitig in Ruhe à la carte essen können. Das Verhältnis unserer Mann-

schaft zu den Gästen ist - im doppelten Sinne - erstklassig. Auf 2 Passagiere kommt ein Besatzungsmitglied.

Die •Vistafjord • ist 25.000 BRT groß, 190 m lang, 25 m breit, 2.000 qm Decksfläche zum Sonnenbaden, Spazierengehen und für sportliche Aktivitäten, 2 Swimming-pools, Fitness-Center und Sauna, Sport- und Massageraum. Ein ganzes Deck mit Gesellschaftsräumen, Bars, Ballsaal, Theater und Casino.

Das Kreuzfahrt-Arrangement:

Buchungen möglich ab DM 5.290,- bis 10.580,- pro Person für die Kreuzfahrt in einer geräumigen Zweibettkabine mit Teppichboden, regelbarer Klimaanlage, Radio, Telefon, Bad und/oder Dusche und WC.

Fragen Sie die Seereise-Spezialisten in Ihrem Reisebüro und lassen Sie sich ausführlich beraten. Weitere Vorabinformationen finden Sie in unserem "Wein-Kreuzfahrt"-Sonderprospekt.

NORWEGIAN AMERICAN

| Bestell-Cou | pon für den "I | Nein-Kreuzf | hrt'-Sonderp | rospekt |
|-------------|----------------|-------------|--------------|---------|
| Name        |                |             |              |         |
| Straße      | <del></del>    |             |              |         |

~~~~~

SAGAFJORD & VISTAFJORD
Weltweite Kreuzfahrten der NAC





## 

## SPORTHOTEL OBEREGGEN

Lagen Sie bei der Auswahl ihres Autos Maßstäbe an, wie Klasse, Erklustvität u. Dynama? Dann sollten Sie dies auch bei der Auswahl ihres nächsten Urlaubzieles tun! Alle diese Eigenschaften bietet ihnen das SPORT-KOTEL OBEREGGEN - Spitzenreiter der Soldurioter Hotellerie, mit einem umfassenden nigebot für Individualisten, Natur- u. Wanderfreunden u. Familien. Für Sie alle bieten Fitnessprogramm (Hallenbad/Sauna/Solarhum), Schönheitsselon, Unterhalungsabend, Lichtbildervortrag, u. spezielte Kinderprogramme - alles t. Preis inbegrifen (auch Tiefgaraget Unser Kompleti-Preis HP ab DM 72, zusätzt kosteni, Wanderführen ungen u. Tagesaustling m. eig. Bus. Bozen, die Landeshauptstatt Sodfrost nur einen Katzensprung entf... Fordern Sie ausfahrt, Informationsmat an! Sporthotel Öbereggen, 139050 Obereggen/Südürch/Dolonzite Tel. 0039-471/515797 - Telex 401208 - Dir. G. Weissensteiner.

Sonne - Wandern - Tennisspielen - Erholen und das Abseits vom großen Rummel!

I-39040 PETERSBERG bei Deutschnofen / Südtirol Das lamilierigerechte Hotel. Zimmer im Appartementstill; Hal-lenbad / Sauna / Solar / Tennispi./ gr. Liegewiese / Parkplatz. Umser Frühlingsangebot: v. 1.5. - 16.6 HP ab DM 45.-, Inkl. Tennispi.: v. 16.6. - 9-, 7. HP ab DM 46.- inkl. Tennispi.; Inkl. Frühstück a la Carte, Kinder bis 6 Jahre im Elternzimmer frei. Rufen Sie uns bitte an! Wir verwöhnen Sie gerne. Fam. Gallmetzer - Tei. 0039471/615143.



1-39030 GEISELSBERG / OLANG, Pustertal / SÜDTIROL

Ihr schänster Berg-Urlaub in Südtirol (Kenner sprechen von einem Geheim-Tip): Dolomiten-Panorama-Loge, 1350 m, in absoluter Ruhe, mit Blick über das Pustertal.

Neuerb. gemötl. Haus im rustik. tirol. Still m. herzi. famil. Betreuung. Vorzügl. Küche, Frühst buffet u. Menüwahl, der Chef kocht selbst. Hallenbad, Sausa, Solarium, Sonnentern. Zim. m. Balkon/Du./WC/Radio u. Tel., HD M 40,-758... Soederangebot Mal/Josh/Okt.: 7 19. HP DM 275,-. Bitte Housprospekt anfordem. Wir freuen uns auf ihre Anfrage. Fam. Schraffi, Tel. D. W. 6139/2748. An 54.

#### Urlaub im Eisacktal/Südtirol

Neueröffnete 37-Betten-Familienboteipension, komfortable Zimmer mit Balkon und Dusche-WC, gutgeführte Küche und Hausbar, Somenterrasse und Freischwimmbad. Jeden Samstag mit dem Wirt Ausflug zu einer originalen Südtiroler Specklause auf der Familienalen. Dienstags auf der Hausterrasse Grillabend mit Musik und donnerstags Spaziergang im Grödnertal mit Besuch bei Rolzschnitzern Preis je Person HP tgl. 42, -DM, ab 7 Tage 38, - DM. Als Gast begrüßt sie gern Laltacherhof, Fam. Obexer, i-39043 Klausen, Ruf 0039-472-47635

## Gasthof-Pension Waldheim

H39040 Atters b. Brixen (1500 m), Gemütt. Familienbetrieb, ruhige, sonn. izege Zi. m. DuWC, gepflegte Küche, Dižtkiiche, gemütt. Aufenthaltsräume. Sonnenterr... eig. Parkpi. Im Sommer günstiger Ausgangep. f. schöne Wanderungen, Berg- u. Kleitertouren. Im Winter ideel f. d. Winteruriaub, Immitt. v. Sklerussell Piose m. vielen gepflegten Pisten, Langlaufloipen u. Skilnten. Mit Piow lexcht erreichb., Busverbindung.

HP DM 32-/34-, Fordem Sie unsaren Hausprospekt an, Bes. u. Führ. Fam. Tauber Teil. 0039472/49318

Sottel Gutenberg Taisfon 0039 47479 59 50.

Familiar geführt, Komfortschaften Liegewiese, HP inkt. Frühstlicks- u. Salatbuffet cs. DM 62.-780.- Baumblife-Angebot: 10. 4.-10. 5. 1983 cs. DM 60.-770.- inkt. div. Veranstalungen. Possion Grufenstein- gemütt. Ferienpension mit allem Romfort, Prei- und Englenbad. HP inkt. Frühstlicks- und Salatbuffet cs. DM 31.-789.-



PARKHOTEL CORONA 1-38039 - VIGO DI FASSA Tel. 0039462/64211 od. 63281, Telex 400180 Tel. 0039482/64211 od. 63281, Telex 400180
Neuerbautes Haus v. siter Tradition I. heimischen Gebirgsstil, sämtl. Romf., gemitl. Aufenthaltsr., Café, Restaurant, gr. Parkpl., Liegewiese, Tennispl., Hallenb., Sanna, Massage, Solarium, Terrasse.
Herri. Wintersportgeb. I. d. Dolomiten (Superskipaß – 450 Lifte), gepfi. Langlauflomen idealer Ausgangsp. f. Bergtouren i. Rosengarten u. Marmoladagletscher. Ausfahrt: Autobahn Brenner-Bozen Nord.

STULS/PASSEIER/SODTIROL Wunderschönes Wanderschölet!

Uns. komf. Haus m. gemitlicher u. familiärer Armosphäre ist der ideale Ausgangspunkt f. traumhafte Speziergängei Alle Zimmer m. Balkon/Du/WC. Sonderungebot Mai/Juni/Juli: HP DM 30,50/31,50. Bitte fordern Sie Prospekt an, wir freuen uns auf Ihren Anruf. Fam. Halbelsen, Tel. 0039/473/8 55 86. HOTEL KRONHOF - 1-39013 STULS/PASSEIER



Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Sädtirol, Obermais oberh. Heran, Hotel Glimbof. Tel. D. W. 0039-473/361 34 Bans mit Tradition + Komfort - beh. Frei-bod - Juni/Juli/August HP ab DM 40,-; September n. Oktober HP DM 60,-; Familie Dunhofer-Hoffmann

## versq::::develerale ellerale

## *Vitalität:*

Ättere werden jünger. Jüngere werden schöner.

assen Sie sich verwöhnen. Kuren Sie sich jung und schön: in zwei der ganz grossen italienischen Kurhotels. Tookomfort, Tooservice, Erlesenes aus Küche und Keller. Sport und Unterhaltung. Mehrere Thermalschwimmbader Kurabteilungen mit dem letzten

H eilanwendungen: Original-Fangopackungen, Bäder, Inhalationen und andere Kuranwendungen gegen Rheumakreis, Neurakgien, Kreislaufstörungen, Beschwerden der Atemwege. Haut und gynäkologischer Art... oder einfach Ferien vom Ich. Ischia oder Abano? Treffen Sie nach Prospekterhalt Ihre Wahl.

Die grosse Wohltat für neue Lebenskräfte:

HOTEL TERME DI AUGUSTO Vie Campo 128 Tel. 0039/81-994.944 Telex 710635 AUGUST 1-80076 LACCO AMENO (Insel Ischia)

Fanootheracie.



**GRAND HOTEL** OROLOGIO Viale delle Terme 66 Tel. 0039/49-669.11 Telex 430254 OROROY I-35031 ABANO TERA (nahe Padus/Venedig)

DM 435. 14 Tg. h. Adria!!! (Inkiusivpreise!) 4 Pers. in gut einger., strandnah. Wo./Hs. Aber nur b. Buch, ab 18. + 25. 6. Superingebote a. z. and. Term.: Z. B. b. 18. + 25. 6. Sparpreise: DM 99./1 + DM 150. - 2 Schiatz. pro Wo. Gratiskatalog d. Hildeg. Herbs. 640/631 -06 31 + 631 50 29.

Gardasee thaus, herriiche Lage, bei Lim frei bis 2. 7., Tel. 0671–277 12

Lago Maggiore (D, 1000 m hoch, Seebl., Bung., 3 ZKDB, Kinderb., Mai, Sept., DM 60,-+Strom, 02247/6461 Pantelleris: Neue Wohming in histo-rischem Gebäude, wunderschöne La-ge, Terrasse, Garten, v. Priv. zu ver-mieten (mind. 2 Wo.), Tel. 0039/51/ 396500 morgens (spricht deutsch) walter rigato

jesolo Ferienwohnungen direkt am Strand m. Pool in Lido di Jesolo. Anfragen u. Bu-chungen: Mößlang-immobilien, Tel. 08052/21 27 Greinelberg 15, 8201 Frasdorf

Terracina, südl. Rom, em Neer Bunga-lows/App. zn. vermieten. Tel. 089/ 52 89 02 + 0821/915 36.

TOSKANA Weingut-Apps., Sw'pool Tennispl.,T.02637/62482 LAGO MAGGIORE Travmurioub Canner Panoramablick, Miete/Kauf 045 32/62 4

TRIESTE-VICTORIA Visite Pietro d'Albano, I Teléno (939)66/01/01 (0 Teles: 450/50 VITHOT | 1 35031 ABANO TERME (Padova)

Sämtliche Fango - Thermal - Therapien im Hotel. Fango - Thermal-Kur, Massagen, Ozon-Thermalbäder, Unterwasser-Massage, Inhalationen, Aerosol-Sprüh Therapie, Schönheitskuren (Fangomasken, Cellulitis-Fango 11.a.). 4 Thermaischwimmhäder; davon ein Hallenhad verbunden mit einem

Freischwimmbad. Parkantage - Tennis - Solarium.

Ein neu renoviertes Haus mit Tradition. Enstrangige Küche und Preiswertes Pauschulangehot pro Person und Tag (Vollpension u. Fungokur) ab DM 115. abzügl, unserer einmaligen Fungo-Ermäs-

sigung in Höhe von 10%. GUTSCHEIN: 10% Fangokur-Ermäßigung für die Leser der WELT u. WELT am SONNTAG.

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns den Gutschein mit Ihrer Adresse. Wir antworten schnell und unverbindlich.



MARINA di BELVEDERE, Provinz Cosenza – Urlaub machen, so Kalabrien am schönsten ist – nur 5 km zw. Meer ü. 1783 m hohen Bergen, Hotels mit Privetstrand, Menüwahl, Kimaanilage, bewecht Parkeistz, Tennis, z. T. direkt am Meer, Swimmtingpool, Reitstall mit Turnierpletz, ÜBERNACHTUNGSHOTELS IN NORDITALIEN! HOTEL VERMITTLUNG SPIES Carl-Utrich-Str. 32, - 5100 Darmstadt-Eberstadt, Tel. (66151) 52771

SAUBERES WASSER . FLACHE SANDSTRANDE . KEIN MASSENTOURISHID

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!

SANATORIUM BÜHLERHÖHE

Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin

Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-

Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.

Bitte Prospekt mit Versicherungshinweisen anfordern.

SANATORIUM BÜHLERHÖHE - 7580 Bühl 13 - Tel. 07226/216

60 Betten

Beihilfefähige Kur-Klinik

Erfahrenes Fachärzteteam Modernes Hallenbad (30°)

Individuelle Diatbetreuung

und Gewichtsregulierung

Kuren und Anschluß-

behandlungen bei/nach

(vor allem nach Herzinfarkt)

und operativen Eingriffen.

NYL

inneren Erkrankungen

Kultiviertes Ambiente

8 1832; 1-

;-1:::::.

T: " ...

: 3

....

5. 6 . . .

7. . . . .

Mazeling the

Ec.

Ren

14824C

USC!T

100

#### Atraikintkaikinin jarvatoisiikun märikei

#### HERZ-KREISLAUF MANAGERKRANKHEIT NERVEN

theuma, Bandscheibenielden, mod. Auffrischungsbebandlung – u. a. Thy-nus (THX), Prof. Aslan, Organ-Extr. – sowie alle inn. Krankbeiten. Absolute mus irran, Prot. Astan, Organizari. — Sowie que Inn. Krahthetter. Absolute Ruhe in einem herlicht gelegenen u. sehr komfort. einger. Sonatorium des Teutoburger Waldes. Internist und Badearzt im House. Swöch. Pauschalkur (Arzt, Bader, Vollp.). Beihilfefähig. Hausprasp. des Instituts für moderne Therapie, 4950 Detmold-Hädessen, Lindenweg 4-6, Hallesschwimmbod (28°), Tel. 05251/890 D4

#### Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

kananstzit, 2852 Bederkssa 1 - bei Bremerhaven — Telefon 04745/292 m, 3 Arztn (Psychlatria, Neurologia, Psychotherzpia. - Aligeneizmedizin. rspie. – praktische Arztin, Neuropheiverfahren), 1 läle, Dision-Psychologe

Kurpension Sanatorium 35 Haus Wolfgang" (Arzt im Hause) nter individueller fachärztlicher Betreuung, Rekonvalessenz und Etholung na Unter individueller fachärztlicher Betreuung, Rekonvaleszenz und Etholung nach Herzinfarkt und allen Gelenk-Operationen. Vollsändige medizinische Bäderabtel-king im Hause, Bewegungsbad. NEU: Thymus- und Schröthkuren, Trimm-dich-Raum (auch Bodybuilding). Haupthaus mit Fahrstuhl. Alle Kassen, Bitte Prospekt

antorgern. Bes.: W. von Funcke, 3118 Bad Sevensen, Telefon 0521/30 11–13 Entziehungen: - 28 Tage -

KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Delibrück – Telefon 0221/68 10 16 Leiter Dr. med. Kahle



3590 Bad Wildungen Wallensteinstraße 1 Postfach 1660 Telefon 05621/4002 Prospekte anfordern Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie :

nach Prof. von Ardenne
Schlankheitskuren
(Akupunktur - HCG)
Zeli-Therapie
Regenerationskuren
(THX - Bogomoletz etc.)
Krebenachsorge Metastasen-Prophylaxe
Rheuma-Spezialbehandlungen



#### Aufleben auf Hoheleye Der bewährte und natürliche Weg

Gewinnen Sie Jahre zurück: Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Stärkung, Behand-lung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterser-scheinungen, Aufbau neuer Abwehrkräfte. Werden Sie schlanker

zu neuer Lebenstreude. Aktivität und Gesundheit.

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Gruber-Kosmetik, 600 cal. Schlankheits-Diät, Wiedemann-Regeneration, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdlg., Kneipp- und Badekuren. Lasson Sie sich von geschulten Mitarbeitern in einem gepflegten Hotel der Komfortklasse verwöhnen, mit Hallenbad, Sauna, Solarium, Gymnastik, Restaurant, Tiffany-Bar, Kurpark.

Alle Programme ideal aufeinander abstimmbar, Arztl-Ltg., alle Diätformen, 700 m in landschaftlich herrlicher Lage, VP ab DM 99,-. Fordern Sie die Information über die Kassen- u. Beihilfefähigkeit unserer kuren an:

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland, Am Kurpark 8 5788 Winterberg-Hoheleve, Tel. 0 27 58:313 Teles 0875629



Hotel und Kurzentrum Hoheleye,

## Informieren Sie sich

über die vielseitigen Kurmöglichkeiten in einem der schönsten Sanatorien Deutschlands.

Wir senden Ihnen kostenlos:

Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Homöopathie.

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen,

Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diatkostformen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C. Saunaanlage, Solarium, modernster Wohn- und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm.

Spartips. Extra günstige Pensionspreise in Vor- und Nachsaison.

"Sonnenhof" Bad Iburg — Teutoburger Wald Arzt im Hause, neuzti. Regenerationskur, spez. Abnahmekost, alle Diatformen, große Kurmittelabtig. – Gymnastik – Sauna – Sonnenbanke – Hallenbad 30\* – kein Kurzwang – Hausprospekt – Vollpension 82, 93, Tag – günst. Pauschalpreise, Krankenkassenzuschuß nach § 184 a RVO-beihittelähig nach § 30 Gewo. 4505 Bad Iburg, Postfach 1240, Telefon 05403/403-1

#### POTENZ-PROBLEME?

urch einen kleinen chirurgischen Eingriff beheben wir Ihre org. Potenzprobleme

MEDICIA für plastische Chirurgie 5483 Bad Neuenahr Ravensberger Str. 3/44 Telefon (02641) 24866

**▲**P<u>RIV</u>ATKLINIK

## ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Brenchitis - Herz/Kreisland Adrenalin- und ephedrinfreie Theraple – Entwöhnung vom Aerosol-Mißbrauch – Einsparung von Cortison-Präparaten, Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation. Telefon 06032/8 17 16

Wir haben das richtige Gesundheitsprogramm für Siel

KRAICHGAU-KURKLINIK



Asthma, Branchitis, Rhenmatische Erkrau den der Gelenke. Bandscheibenschäden, Rekonvaleszenz, Mikotin-

Klinik-Pauschalkur 109,- DM pro Tag

Unterbringung in der Klinik, Vollpension (alie Diatformen), alle notwendige Diagnostik, Arztkosten und alle ärztlich

DM 955,-

Wochen

bei was -

liche Laboruntersuchungen (auf Risikofaktoren).

Unterbringung: Moderne Einzelzimmer, Bad oder Dusche/WC, Telefon, Balkon, Radioanlage, haus-eigenes Hallenbad, Sauna, Freizeitprogramm, Be-

schäftigungstherapie, Ausflüge, Veranstaltungen, volle Verpflegung (inkl. Diäten).

Gästehaus-Pauschalkur 69.- und 89.- DM pro Tag

Unterbringung im Einfach-bzw. Komfortzimmer im Gästehaus, Vollpension (alle Diätformen), alie notwendige Diagnostik, Arztkosten und alle ärztlich verordneten Kurmittel

Allhre Gestindheit

aufdemPrüßtandV

Klinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen,

Stoffwechselerkrankungen, Erkrankungen des Verdauungsapparates,

geriatrische Behandlungen nach Prof. Aslan

Kraichgau-Kurklinik AG • Postfach 1280 6927 Bad Rappenau · Teleton 07264/1029 + 1020

## Sanatorium Kraef am Berghwpark Sanatorium Kraef 🔉 Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85 3280 Bad Pyrmont

Komfortables Haus Belhiltefähig gemäß § 30 GWO Brite Prospekt anfordern

scheiben, Gerratrie, Autogenes scheben, Gerrattre, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Diät und Fästenkuren, Pauschalkuren, Badeabteilung, Pyrmonter Moor, Hallenschwimmbad 28° – 30°. Sauna, Alte Zi., Bad-Du./WC, Tel, Appertement

Kuren und Fitnesskuren

#### Die Urlaubs-Kur. Abnehmen ohneHungern

Arztlich geleitetes Gewichtsreduktionsprogramm "Cura Romana" tägl. Gewichtsabnahme ca. 300-500 g, speziell an den Problemzonen: Oberschenkel, Hüfte, Taille (Frauen), Bauch, Brust und Gesäß (Männer).

## am Tegernsee

KURZENTRUM "DIE VIER JAHRESZEITEN" Färberweg 3 · D-8183 Rottach-Egern Telefon 08022-26780 oder 24041

Gezielte Organ- und Allgemeinbehandlung Körperliche, vegetative und seelische Erkrankungen 2852 Bederkesa/Nordsee, im Mühlenfeld 44

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 328 Bad Pyrmont, Schloßplatz 1, Tel. 05281/63 63 u. 52 74 im Kurzentrum unmittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, fach-ärztliche Betreuung b. Herz- u. Kreistaufkrankheiten, Rheuma- u. Gelenk-krankheiten mit den Pyrmonter Heilmitteln. Psychosomat. Aspekte bei inneren Krankheiten. Lebensberatung. Zimmer mit Bad oder Dusche u. WC, Tel. Lift, befülltefühig, Hausprusp. Vor- u. Nachsaison Ermäligung

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie 🛣 🗸 🚾 ose, medr. Blutdruck, Herz-, Lunge-, Let erentza rden. Durchblutungsstörung, Gedächtnisschwäche Kurpension "Haus im Garten", Pyrmonter Strese 6 3284 Schieder 1, Telefon 05282/2 38. Arzt im Hause

## SANATORIUM am STADTPARK

Gelenk- und Wirbelsäulenleiden, veg. Dysto Migräne, Geriatrie Biologische Regenerationskreen (Zell-, Thym Wiedeman-, Enzym- a. Souerstofftherupte Med. Badeabtig., Sauna u. Solarium, beihilfefi 3388 Bod Horzburg, Goslarsche Str. 11/12, Tel. (05322) 70 88, Prospek

# <u>Heilende</u>

Neue Therapie bei Rheuma Hilfe für ein Leiden von Millionen. Vorbeugung und Wiederherstellung bei allen Krankheiten des meumatischen Formen-

kreises, bei Gelenk- und Bandscheibenleiden. Unser hochqualifizierter Chefarzt und sein erfahrenes Ärzteteam helfen Ihnen auch bei funktionellen Herz- und Kreislauferkrankungen. Stoffwechselstörungen und chronischen Frauenkrankheiten, psychischen Erschöpfungszuständen und

#### psychosomatischen Leiden.

- Unser Angebot (auch für Kassenpatienten): Voll installierte Kältetherapie, Kneipp'sche Anlagen,
- Sauna, Schwimmbad eigene große Bäderabteilung Akupunktur, Elektro- und Neuraltherapie, autogenes
- Training, Hypnose Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhaus-
- atmosphäre

Stadt und Land mit Tradition und Reiz. Der Chefarzt und sein Team sind immer für Sie da.



#### Frischzellen

Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg Tel. 04154/62 11

Älter werden – gesund bleibe: Die günstigen Wochenendkuren im ärzt lich geleiteten Zentrum für Özon- um Zelitherapie Grafenstr. 22, 2840 Diepholz Tel.-Nr. 05441/79 33

Frischzellen Regenerationskuren Ausführliches Informationsmaterial auf Anfrage.

## Postkarte oder lefonischer Anruf genugt PRIVAT-KLINIK

FRISCH-ZELLEN Aufbereitet im eigenen Labor - gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. Informa-

tion über das biologische

Heilverfahren auf Anfroge

Prostata-Leiden?

Kombinierte Behandlungsmethode ohne Operation. Ärzläche Leitung-

Kurhotel CH-9410 Heiden

Klimakurort über dem Bodeni (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Selt 25 Jahren Spezialidirik

Kurzenirum "Die Vier Jahreszelten" Färberweg 6BB, D-8183 Rottack-Egera, Tel. 08022/26780-6415

## 8788 Bad Brúckenau Sinntal 1 Tel. 097 41:5011

Wicker-Klinik Bad Wildungen Pauschalkur zum Festpreis von DM 145,-/Tag – DM 135,-/Tag Wo. stationärer Check-up

bei 2 Personen inkl. aller notwendigen Diagnostik, ärztlich ver-ordneter Therapie (Massagen, Fango, Kneippan-wendungen, kohlensäurehaltige Mineralsprudel-bäder, Elektrotherapie usw.) Chefarztbetreuung Röntgendiagnostik – Langzeit/Belastungs-EKG – Echokardiogramm – Endoskopie – Sonographie – nuklearmedizinische und computertomographische Untersuchungen bei Bedarf möglich – sämt-Unterbringung, Vollpension. Freizeitprogram Alternativ: DM 95.- DM pro Chefarztbetreuung - ausführlicher Abschluß-

Person, DM 85,- bei 2 Personen für Unterkunft und Verpflegung sowie sämtliche ärztlichen, diagnostischen und therapeutischen Leistungen nach einer erstattungsfähigen Einzelabrechnung. Bad Wildungen bietet einen hohen Freizeitwert – Badezentrum, Hallenbad, Kunsteistunfbahn, Tenis (Frei- und Hallenplätze), Golf, sämtl. Worzenstein und den Edere mitligieten. sämtl. Wassersport auf dem Edersee, weitla

> Prospekte und Information. Wicker-Klanik Filtrst-Friedrich-Straße 2-4 3590 Bad Wildensen Tel. 05621-716 03 oder 05621/79 22 38



#### Schuppenflechte wird in unserer Hautabteilung selt

Jahren mit Erfolg behandelt, eber so Krankheiten des allergischen Formenkreises. Nachdem die allergischen Ursachen bei Atem wegserkrankungen ständig zu-nehmen, bieten wir jetzt auch das eigenständige Kurprogramm Asthma und Allergie

an. Neben die ausführliche Diegnostik tritt eine differenzierte Theraple mit Inhalationen, Atemgymnastik, Hyposensibilisierung und intensiver Hautbehandlung. Auskunft und Prospekte:

BAD RAPPENAU AG Posti. 1360 A · 6927 Bad Reprenau

Telefon 97264/1826-1028 nach Prof. Dr. Gundermann, biolo-

## HOTELS

Bonndorf – Außergewöhnliches bietet das Hotel "Landhaus Wal-kenmühle" (Familie Döring, Stei-natal, 7823 Bonndorf) seinen Gä-sten. Eine "Schönwetter-Garan-tle" kann zwar auch im Schwarz-wald keinen Regentag, verkinwald keinen Regentag verhindem, doch soll sie die Laune des Gastes insofern heben, daß es dann 20 Prozent Preisnachlaß auf den normalen Zimmerpreis gibt. Als Regentag gilt, wenn es bei Als Regentag gilt, wenn es bei der Walkenmühle zwischen zehn und 18 Uhr insgesamt über drei

The state of the s

See and see an

auta, Bau iwwel

Schlag Vermaik

STELL STELL

and Ganzheits-Mar

E SCHOOL WAR

in Section

En en en de name.

The state of the leaf

THE STEER

remission

-- 3₹ 34:≥

e a reg

---

- R#1 # 1-%

Tell Top Tweiser Bride 1000年10日産産

e bei Rheum

2 . 15 TA 207<sup>3</sup>

. - ::.

.....

11、11、11年2月

10 m

e energy.

. . . .

Prostata-lat

KUTTOLE! CHIES!

BRITA

und 18 Uhr insgesamt über drei Stunden regnet.
Vitznau – Das zum "Groupement der Hotels allerersten Ranges der Schweiz" gehörende Park-Hotel Vitznau offenert vom 11. bis 19. Juni einen Malkurs mit den Künstlem Lilly Toso und Jürg Kilcher. Die Pauschale ist für 965 Franken (pro Person im Doppeizimmer) zu buchen, freie Benutzung von Schwimmbad, Sauna und Tennisplätzen eingeschlossen.

sen.
Singapur – In diesem Jahr werden zwei neue Méridien-Hotels in dem fernöstlichen Stadt-Staat in Betrieb genommen, außerdem je eines in Colombo und in Son Franzisko. Die französische Hotelsette Méridian eine Tahter telkette Méridien, eine Tochter von Air France, wird Ende dieses Jahres weltweit 45 Hotels mit Insgesamt 15 400 Zimmern betrieben. Die Kette hat ihren Umsatz 1982 um 40 Prozent auf 2,2 Milliarden Franc erhöht und könnte mit 2,4 Millionen Übemachtungen ein Plus von 23 Prozent verbu-

Basel - Mit einem Kostenaufwand von nahezu einer Million Schweizer Franken wurden im Hotel Euler am Centralbahnhof-Platz die Zimmer zweier Etagen in venezianischer Manier neu ge-

in venezianischer Manier neu gestaltet sowie Halle und Bar vollständig renoviert. Das Hotel erhielt wegen seiner Verdienste um die Italienische Küche den Preis "Il cuoco d'oro 1982/83".

Oste – Unter dem Motto "Oslo-Weekend 1983" offerieren die Hotels Bristol, Continental, Grand Hotel, KNA, SAS Hotel Scandinavia und Sara Hotel (ehemals Viking) reduzierte Preise. Von Freltag auf Samstag oder Samstag auf Sonntag kostet die Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer pro Person 225 norwegische Kronen. son 225 norwegische Kronen. Heviz – Am ungarischen Platten-see offeriert das Thermal-Hotel Heviz zweiwöchige Pauschalku-ren (vom 1. Juni bis 30. September) ab 1085 Mark. Im Preis eingeschlossen sind Vollpension, örztliche Untersuchung, Anwen-dungen und Kurtaxe. (Malev, Un-

garische Luftfahrtgesellschaft, Baseler Straße 46, 6000 Frank-

furt).

## Herr und Hund erholen sich auf dem Hof

Ferien auf dem Land bieten nicht nur dem Menschen, sondern auch seinem Haustier einen rege-nerierenden Ausgleich zu Stadtleben und Alltagsroutine. Hunde fühlen sich am wohlsten, wehn sie die Enge der Wohnungen und Stra-Benzüge verlassen haben und sich in der freien Natur austoben kön-

Die Planung eines ländlichen Ur-Die Flanung eines landlichen Urlaubs mit dem Haustier möchte die Broschüre "Hund darf mit" – zum Preis von 8,50 Mark vom Landschriften-Verlag herausgegeben – dem Hundebesitzer erleichtern. Der Katalog nennt 350 Bauernhöfe, ländliche Pensionen und Ferienurchnungen in Deutschland die wohnungen in Deutschland, die auch den Vierbeiner als Gast will-kommen heißen. Angaben zu gebotenem Service und anfallenden Ko-sten erleichtern die Auswahl. Preise und detaillierte Bedingun-gen für den Aufenthalt der Hunde sind jedoch nicht aufgeführt – sie müssen mit dem jeweiligen Gast-geber persönlich abgesprochen werden. Auskunft: Landschriften-Verlags-GmbH, Kurfürstenstraße 55, 5300 Bonn).



## Wenn Bello und Mieze mit über die Grenze sollen

| Reisaziele       | Tollwul-<br>Impizeugnis | ausgestellt<br>vor<br>Monaten | Gesundheits-<br>zeugnis nicht<br>älter als* |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Berlin (Transit) | ja*                     | 1–12                          |                                             |
| "DDR"            |                         |                               | 5 Tage                                      |
| Belgien          | ja*                     | 112                           | 14 Tage                                     |
| Bulgarien        | ja                      | 112                           | 14 Tage                                     |
| CSSR             | ja                      | 12                            | 2 Tage                                      |
| Dänemark         | ja                      | 1–12                          | )                                           |
| Frankreich #     | jo•                     | 1–12                          | 1                                           |
| Griechenland     | ja                      | 12                            | 14 Tage                                     |
| Italien ·        | jo                      | 20 Tage-12                    | 30 Tage                                     |
| Jugoslawien      | ja                      | 1–12                          | 14 Tage                                     |
| Luxemburg        | ja*                     | 1–12 ▲                        | 14 Tage                                     |
| Niederlande      | ja*                     | 1–12 ▲                        | 14 Tage                                     |
| Österreich       | ja                      | 1–12                          | 1                                           |
| Portugal         | jo                      | 1–12 ▲                        | 1-2 Yage 🌢                                  |
| Rumänien         | ja                      | 1–12                          | 10 Tage                                     |
| Schweiz          | l ja l                  | 1–12                          |                                             |
| Spanien          | ja*                     | 112                           | 14 Tage 🔷                                   |
| Ungarn           | ja j                    | 1–12                          | 10 Tage                                     |

Wenn Hund und Katze mit ins Ausland reisen sollen, muß recht-zeitig dafür gesorgt werden, daß sie auch die Grenze passieren dürfen. Reisepässe gibt es für die Haustie-re zwar noch nicht, doch Impf- und Gesundheitsbescheinigungen sind in den meisten Ländern Vorausset-

zung für die Einreise.

Grundsätzlich verlangen alle Reiseziele – außer der "DDR" – ein Tollwut-Impizeugnis, das innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ausgestellt worden sein muß: in der Regel frühestens zwölf und spätestens einen Monat vor der Einreise. Zusätzlich ist an vielen Grenzen ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis erforderlich - in einigen Fällen wird es nur mit Übersetzung akzeptiert. Neben diesen unterschiedlichen Bedingungen der einzelnen Staaten muß noch eine Reihe von Besonderheiten beachtet werden, die in der Tabelle aufgelistet sind.

In Norwegen, Schweden, Finn-land und Großbritannien ist es nicht möglich, mit den Vierbeinern Urlaub zu machen, denn diese Länder haben eine vier- bis sechsmonatige Quarantănezeit für alle mitgebrachten Haustiere erlassen. Bei der Einreise in die "DDR" soll-ten Westberliner beachten, daß sie

nur von Blindenhunden – mit Ge-sundheitszeugnis – begleitet wer-den dürfen.

Abgesehen von den Reisebestim-mungen für Hund und Katze müs-sen auf der Fahrt auch Bedürfnisse und Konstitution der Vierbeiner berücksichtigt werden. So sollte der Tierbesitzer immer Leine, Decke und das gewohnte Spiel-zeug seines Schützlings sowie Freßnapf, Futter und eine Flasche mit Wasser griffbereit haben. Vor und während einer längeren

Autofahrt dürfen die Tiere jedoch nicht gefüttert werden, denn auch sie kennen die Autokrankheit Übelkeit. Vorsorgen kann man mit speziellen Reisetabletten für Hund und Katze. Es empfiehlt sich, alle zwei Stunden die Fahrt zu unterbrechen, um den Tieren Auslauf zu gewähren. Bleiben sie im Auto, sollte dieses im Schatten stehen und gut durchlüftet sein. In der Bahn reisen Katzen im

Körbchen umsonst, für Hunde muß der halbe Fahrpreis bezahlt werden. Fluggesellschaften befördern nur Tiere, die bis zu fünf Kilogramm wiegen, sich in einem wasserfesten Behälter befinden und rechtzeitig angemeldet wor-den sind. Wer einen Charterflug gebucht hat, muß seinen Vierbeiner allerdings zu Hause lassen.

**AUSLANDSREISEN** 

## Krank im Urlaub – bei Vorsorge kein Beinbruch

Was tun, wenn einen die Grippe in Spanien packt, das Fieber in der Türkei steigt oder ein Arm in Schweden bricht? Damit das Kranksein im Urlaub nicht zum Beinbruch wird, gilt es, sich vor Reiseantritt mit der landesüblichen ärztlichen Versorgung und der Kostenregelung für Touristen vertraut zu machen. Obwohl die vertraut zu machen. Obwohl die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft für den Krankheits-fall im Ausland ein gemeinsames Formblatt E 111 zur reibungslosen Formblatt E 111 zur reibungskosch. Versorgung formuliert haben, sind die einzelnen Verfahren zur Behandlung erkrankter Reisender durch Arzt, Apotheke oder gar Krankenhaus dennoch verschieden.

Um vor unangenehmen Überraschungen gewappnet zu sein, raten erfahrene Reisende zum Rücktransfer ins heimische Bett und damit in den Bereich der deut-schen Krankenkasse. Doch gerade in Anbetracht der dann anfallenden hohen Transportkosten kann dies nicht der allgemeingültige empfehlenswerte Weg sein. Ein rechtzeitiger Besuch bei der eige-nen Krankenkasse vor Reiseantritt beugt Schwierigkeiten im Urlaubs-land vor. Sie hält umfangreiches Informationsmaterial über die ärztliche Versorgung und die Kostenregelung in dem betreffenden Ur-laubsland sowie das Formblatt E 111 für Reisen in Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft bereit. Wenn Kosten vom Urlauber vorfinanziert werden, sollte man sich unbedingt Rechnungen geben

lassen. Nur dann können die deut-schen Krankenkassen die Ausga-ben (nach den in der Bundesrepublik festgelegten Sätzen) erstatten.
In Belgien, Frankreich und Luxemburg sind ärztliche Behandlung und Medikamente kostenpflichtig, werden aber größtenteils
von der örtlichen Krankenkasse zurückerstattet. Gleiches gilt für Bulgarien, die CSSR, Finnland, die Schweiz, Norwegen, Polen, die UdSSR und Ungarn. Ebenfalls ko-stenpflichtig sind Behandlung und Arzneimittel in Dänemark. Die Arztkosten werden dort voll er-setzt, während die Medikamente

nur teilweise vergütet werden. Pro-blemlos ist die Versorgung in Grie-chenland. Jede Behandlung erfolgt kostenlos. Für Medikamente wird ein Eigenanteil berechnet. In Irland, Italien und den Niederlanden gilt für ärztliche Konsulta-tionen und Medikamente der Nulltarif. Gleiches bietet Großbritan-nien nach Vorlage des Personal-ausweises. Zeigt man ihn in

Kur und Urlaub

am Rande der Lüneburger Heide. Ausgedehnte Wälder. Großes Wander-

wegenetz, herrlicher Kurpark, Thermal-bad mit Außenbecken (30 °C). Viel-

altiges Angebot an Kureinrichtungen,

'KIEFERNECK'

das moderne Hotel mit dem bekannten Restausant

Ruhige Lage, Wald, Elbe-Seitenkanal. Zimmer mit Du.

WC, Tel., Radio, TV-Anschl. Lift bis zur eigenen Bade u. Massage Abtl., Schwimmbad u. Sonnenbad.
PLZ 3118, Lerchenweg 1,
Tel. 05821/3033-35

0217 001 777 asd

unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die

Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG

Ein neues Haus im alten Stil

Nahe des Stadtzentrums in herrficher Ruhe an Kurpark und Kurzentrum gelegen: Behagliches Wohnen in rustikaler Landhaus-Atmosphäre mit den Annehmlichkeiten des modernsten Komforts: Einzel- und Doppetzimmer mit Dusche/WC, Balkon oder Terrasse, Tet- und TV-Anschluß, Radiowecker Gemütliche Aufenthaltsräume mit Kumln und Fernsehen Übernachtung incl. Frühstücksbuffet. 31.- bas 59.50 DM.

An der Aue 1 a, 3118 Bad Bevensen, Telefon 05821/4 10 51/52

Komfort-Ferien-Appartements

Asthma

Rheuma

Migráne Arthritis

Arthrosis

**Bronchitis** 

Gürtelrosen

fur 2-5 Pera. TV-Anschluß jöyll am Mühlenteich gelegan Sudfage 10 km v Thermat-jööt-Sole-Bad Bevensen 1000 cm Legewiese Kinderspielplatz Gnilplatz Bitte Hausprospekt u detaill Persiste anlordern

MOTEL OF PRISON GARA

Ein nouse Manne

schäftigungen, Kultur und Sport

5. Jan. - 30. April ts. 20. Okt. - 20. Dec Pauschalpreize mit Extras

Landhaus

Schweden vor, erfolgen Behand-lung und medikamentöse Versor-gung unter Berechnung eines

Für Jugoslawien berechtigt der Ersatzschein Ju 6 zur kostenlosen Behandlung in Gesundheitszen-tren und Ambulanzstationen Medikamente werden nach Berechnung eines Eigenanteils abgegeben. In Österreich gilt der Ersatzschein Ö/D 6, nach dessen Vorlage die zuständige Gebietskrankendie zuständige Gebietskrankenkasse einen österreichischen Krankenschein ausstellt. Die Behandlung ist dann kostenfrei, und für
Arzneimittel muß ein Eigenanteil
getragen werden. Sonderregelungen gelten in Tirol, Salzburg und in
der Steiermark. Dort behandeln
nicht alle Ärzte auf Krankenschein, so daß sich auch hier eine
Zusatzversicherung empfiehlt.
Zum Urlaubsgepäck eines Portugal-Urlaubs sollte auf jeden Fall
der Ersatzschein P 8/1 gehören.
Wenn über die portugiesische Fa-

Wenn über die portugiesische Fa-milienkasse im Fall der Fälle ein Gutscheinheft zur ärztlichen Versorgung besorgt wird, erfolgt die Behandlung und Arzneianwen-dung unter geringer Selbstbeteili-gung. Ebenso wird in Spanien verfahren. Die Bezeichnung des erfor-derlichen Ersatzscheins lautet Sp/ A 11. Für Rumänien-Reisen gibt es den Ersatzschein R/RFG 11, der eine kostenlose Behandlung in örtlichen Ambulanzen oder Krankenhäusern ermöglicht. Medikamente sind kostenpflichtig. Unverzicht-bar für den Türkei-Urlauber ist der Ersatzschein T8/1. Die Behandlung von Ärzten der türkischen Sozial-versicherung ist kostenfrei, ebenso wie die vom Versicherten benötigten Medikamente.

Auch für Unfälle im Ausland gel-ten unterschiedliche Regelungen. Nicht überall kann der Urlauber mit eventuell anfallendem Schmerzensgeld rechnen. Wer in Rumänien oder Ungarn unverschuldet in einen Unfall verwickelt wurde, kann nur mit dem Ersatz des Sachschadens und der Heilkosten rech-nen. Informationen hat der ADAC (Baumgartnerstraße 53, 8000 München) in Merkblättern zusammen-

Bei Urlaubsreisen in Länder ohne bilaterale Abkommen ist ein zusätzlicher Versicherungsschutz unbedingt zu empfehlen. Denn diese Auslands-Krankenversicherungen beinhalten in den meisten Fällen sowohl den Kostenersatz für medizinisch notwendige Behandlungen im Ausland als auch die Rückführung in die Bundesrepublik THOMAS THOMER

Tel. 05821/3077

22 Coupon

JA ich möchte mehr er ahren über Bad Bevansen ichicken Sie mir köstenlös



Piz/Ort:

Hotel



Aktive Erholung u. Entspannung in Amelinghausen u. den umliegenden Ortschaften finden Sie Wasser, Wald u. Heide, Wanderwege, temp. Waldhad, beste Reitmöglichkeiten, Planwagenfahr-ten, Urgeschichtliches und behagliche Gastlichkeit. Lopausee - Heimatmuseum Framdenverkehrsvereinigung Amelinghausen, Telefon 64152/10 71

#### SCHENCKS GASTHAUS MIT BERGPENSION

2124 Amelinghausen, Tel. 04132/314 300 Jahre in Familienbesitz
48 Betten, alle Zimmer mit Du/WC, U/F, TP u. YP möglich.
Schwimmhod – Saswa – Sciurium
anßerdem 3 komplett eingerichtete Ferienwohnungen
für 2–4 Pers.



#### Eröffnung 1. Juli 1983 FERIENDÖRF ROLFSEN 2121 Soderstorf, Tel. 04172/81 59

Ferienwohnungen für 4-6 Personen und Fremdenzimmer (alle mit Dusche WC), U.F, HP, VP möglich. Restaurant, Sauna, Massagen. Reitmöglichkeit. Kutschfahrten.

PARKHOTEL O HITZACKER

Ruhe, Erholung, Hobby und Sport mit Hallenschwimmbad, Sauna, Solarium und Fitnell im Haus. Tennis 100 m. Golfplatz 15 Min. vom Haus. Wanderweg ab Haus. 3139 Hitzacker/Luttkurort an der Elbe, Am Kurperk 3, T. (05862) 88 81



-

6 Appartements, EZ, DZ, gr. Kaminzim. Tennisplatz, Dachgarten

Fem.Meyes,3133 Schnega (05842)230 -Naturpark Elbuter-Orawahn-Luneburger Heide







LANDHOTEL HOF BARRL am Notorschutzpork Lüneborger Helde Waldreich. Behagliche Komfort-Zimmer und Appartements, TV-Anschluß und TV-Raum, Liegewiese, Fahrradverieth, bekannt für gute Küche, stilvolle Räume. Schöste Wanderwege (Wilseder Berg 7 km). Pferde-Gasthoxen, 300 km Reitwegenetz



Hotel-Pension» Heideperle« Das Urlaubsparadies zu jeder Jahreszeit – in der Lüneburger Heidel errliche Landschaft, himmlische Rohe. Am Rande des Naturschutzpar Unser Hotel bietet alle Voraussetzungen für einen angenehmen und erholsamen Urlaub.

Modern eingerichtete Komfortzimmer mit Du/WC, Tel., Radio, Balkon o. Terrasse. Beh. Hallenschwimmbad (28°), Saona, Solarium, Tischtennis, Reitmögl. i.d. Nähe. NEU: Große Komfort-Ferienwohnungen mit Barkon (Farb-TV) 3043 Schneverdingen · An der Brücke 30 · Telefon 05193/30 81

Heidmark
Hankensbüttel

Staatt. enerkannter Luftkuror
Heimat- und Verkehrsverein
3122 Hankensbüttel.
Tel. 0 58 32 / 401 1



Landschaft, Heide, Moor und Erholsamer Urlaub in relzvoller Kunstschätze aus dem Mitteld Wâlder, historische Bauwerke u. Museen. Beh. Freibad m. Wärmehalle, Hallenbad in Hagen, Kururlaub, Moorbäder und Kneippsche Heilmaßnahmen. Hotels, Pensionen, Calés u. gemütlich ndgasthäuser möchten Sie durch gepflegte Gastlichkeit verwöhnen. Anzeige bitte einsenden, Informationsmappe kommt sofort!



Enlbeck's Gast- v. Pensionshaus, Tel. 05194/319. Nähe Natur-schutzpark i. Luhetai, D/F 28.- b. 33.-: VP 48.- b. 55.- DM. Zi. z. g. T. mit Du./Bad/WC. Tennis a. Ort. BAB-Abr. Bispingen/Evendorf Luftkurort in der Lüneburger Heide.



Mod beh. Waldschwimmbad, Sauna, Solanum Messagen, Moorlaugen und Stangerbader. Schrothkuren nach Maß Schrothkuren nach Maß und Kneippanwendungen Wasserretbecken im Raum und Seepark 28 ha Park, 8 ha Wasserlache m Angelmöglichkeit, Freizeitzentrum, Schach, Boccia, Mingolf, Tennia, Relten, Vitaparcours, Campingplatz, Wanderwege, Heidschnuckenfahrten Haus des Gastes bis 1000 Personen Tegungsmöglichkeit. Betnebstesse, Kur-Lese-Schreibraum Kurverwaltung und Verkehrsamt 12 3123 Bodentelch, Telefon 0 58 24/10 11 Gutschein für Prospektmaterial

Frühling

Hotel Liandhaus TÖDEN DAS EXCLUSIVE HEIDE-HOTEL

meterial m. spez. Angebotenan. Mic

88 Betten, Auseriesene Spelsen und Getränte. Abhurlaub mit Hellenschwimmbad (9x18 Sauna, Solerium, Massagen, Doppelkegelbahnen, Excl. Hotelbor, stilvolle Räumlichticiten | Familienfelern u. Festlichkeiten jeglicher Art. Fordem Se bitte ausführliches Pröspekmateriel m. spez. Angebolen an. Modernste Kosterenzrikusse m. neuzaitt. Technik.

Pfingsturlaub in der Lüneburger Heide Hotel Pension Classberg, 2121 Vastori, Lilneb, Heide, Tel, 04137/5 88 Neuerb. Haus bleet Ruhe u. Erholung. Gemütl. Zl., alle m. Duschbad u. Balkon Kaminzu., VP DM 40,-, HP DM 36,-, Ermäßigung bei längerem Aufenthalt

SCHWIMMEN Das gamme Jahr auch in Deutschland im geheinten Hotelhallenbad in schönster Lage des Steiharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgelegenh., z. Kur u. Erholg, bietet das Kneippkurhotel Wiesenbeker Teich, 3422 Bad Lauterberg, Tel. 05524/3309. Modernster Hotelkomf., Hausprospekt, Letzt neu: 7-Tage-Schön-heitskur mit garantierter Ahnahmediät. Neu auch Schrotkuren möglich

Entitethor Hotel-Pension Mod Zimmer (40 Bettern Imt Du/ WC, Balkon od Terrasse, Telefon, Farb-TV, groß-3118 Bad Bevensen
Telefon 05821/70 37

Bullinge Lage nahe Kurwertel u Stactmitte Farbprospekt

Das kleine, romansische Hotel
Jeglicher Konsfort, Hallenhad,
Karen im Hause. Exquicite,
Jrische Küche, VP 87,-bis 120,Landhaus Marina Sonderpanschalen: 3118BadBereusen: Haberkamp 24 Tel. (05821) 3006: Lüneburger Heide



Im Kurviertel, rollstuhlgerecht. Pensionazimmer und Appartements, kompl. einger., Du.;WC, Radio, TV-Anschluß, Vor- u. Nachsauson Preißermä-Bigung (10–30 % v. 15. Okt, bis 30. 4.) 3118 Bad Bevensen, T. 05821/7241

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran.



Lineburger Helde Dorenmuthe im Kurzentrum, Neubau, 48 Bette 1- u. 2-Bett-Kit-Zimmer, vonw. Süc loge. Terrasse u. gr. Waderfreund stück, ruhige Lage, kinderfreund ich, ganzjährig geäffnet. 3118 Bad Bevensen Birkenweg 11 Telefon 05821/4 10 11



wünschen. Wundern — Redichren — Reiten in waldreicher Umgebung. Günstige Lage zu einer Vielzahl von Ausflugszielen. 6 km zum Jod-Sole-Thermalbad Bad Bevensen. Umerkühnfte von Privatpensionen und Appartements ür er "Urlaub auf dem Bauernhof" bis zu Hotels mit eigenem Hallenbad. Farbprospekt / Auskunfte: Verkehrsverein, 3119 Altenmedingen, 7el.: 05807/240 und 307



HALLENBAD 28° in den Wintermondten 30° nit Gegenstromanlage, So Traditionsreiches Haus m. modernem Neubau, 43 Betten, fast alle Zimmer mit Dusche/WC. Übern/Frühst. 30., und 39., DM. VP 46., und 55., DM. 6 km zum Thermal-Jod-Bad Bevensen. Reitgelegenbeit in der Nähe. 3119 Altenmedingen, Lüneburger Heide/Kreis Uelzen, Telefon 05807/234



Familienfeiern und Tagungen 50 bis 80 Personen. Ganzjährig geöffnet. Hallenschwimmbad mit Gegenstromanlage, Sauna, Solarium, Hubschrauberlandemöglichkeit. Tel. 04183/34 81

STUDTMANN'S GASTHOF "Zur Grünen Aue". im Auerol/Naturschutzpark, Zl. m. Du./WC, Tel., VP DM 45.- bis 52.- (eig Erzeugnisse), Tagungsräume. 2115 Egestarf 2, Sakrendorf, Telefon 04175/503



"Zur Alten Wassermähle", Lüncburger He 3119 Biemenbüttel - Telefon 05823 /717 Hallenhad 28° mit Gegenstromanlage, Sauna, Sol

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**BAD BEVENSEN** 

Penthousewohnung und Ferienwohnung

Nervenentzündungen Stoffwechselstörungen Waidmannsruh

DIÄT- UND NATURHEILHAUS 3118 Bad Bevensen, 05821/30 95 Ruhige Lage, geschmackvolle Zimmer, 110 Betten, Du/WC, Tel., Balkon, Hallenbad 28 ', Sauna, Lift.

DIAT



EINE PERLE IN DER HEIDE Komfort-Ferienappartements für 2 bis 5 Personen.
Luetzberg\*, einem der schönsten Punkte der Lüneburger Heide. Lundschafte-Schutzgebiet. Alle Appartements in reiner Südlage mit herri Panoramablick Auch Kleinappartements, außerdem Ferienhaus 62 qm Restaurant

HALLENBAD mit Gegenstromanlage, Sauna, Solanum, Paddelboote, Kinderspielplatz, Angeln, Grillplatz, Tennis, Tischtennis, Wanderwege, Ausflügslahrten Bitte Farbprospekt mit detaillierter Preisliste anford H. G. Cordes, 3119 Bienenbüttel, Tel. 05823/1515 u. 367

## SEQUENTIAL LANGER PROPERTY OF THE PROPERTY OF

#### Ostsee

Ferien im gemittl. Reetdachhs. (neu) M**ähe Dahme**, 2- Pers., Kaminhalle, Gale-rie, Farb-TV, Teekü., m. Frühst., Näh. Tel. 02324/42523

Grömitz, Kit.-Wohng., 120 m² bis 6 Pers. TV, strandnah, Garten, 04562/7885

Grömitz/Ostsee

Ostsee Heiligenhafen

Penthouse, 2 Zl. auf 2 Ebenen, für max. 7 Pers. wochenweise in Sierksdorf/Ostsee z. vm., pro Tag DM 180,- Tel. ab Mo. 040/ 46 46 35

Ostseeresidenz Damp 2000

Komfort-Perlenwohnungen u. Zeitdach-häuser vermietet Spittler, Postf. 100, 2335 Damp 2, Ruf 04352/52 11

Schleswig-Holstein

Nähe Malente

Pewo, 3 Zl., Kochni., Bad, WC. gr. Liege-wiese, 4 P., DM 50,-, T. 040/531 15 25

Malente

2-Zi-Kft.-App. 2. Selbstbewirtschaf-ten, max. 4 Pers. (wö. Reinigungsser-vice) m. Küche, Bad. TV. Schwimm-bad, Sama, Sportraum, DM 110,- bis DM 125,- tgl. Tel. 04523/30 33

Ferienappartement im Schwarzwald, Bad Herrenald, für 2 Pers. mit Kochnische, Bad und Bal-kon, gemütlicher Einrichtung, TV, Preis pro Pers. DM 26, einschl. Kur-taxe. Tel. 07202–88 71

Baden-Baden

2-Zi.-App., 51 m², dîrekt am Wald, Tel TV, DM 60,-, Tel. 040/59 05 86

rksdorf Kft. 1½-Z.-Apt. fr., TV + Tel. vorb. Schwimmb. Sauna, Tennis 040/670 30 14

er, Dusche/WC, direkt am Wasse Aquamarina 04362/67 82

2-Zi.-Farienarig. mit V'bad. sep. Ring. s. schön. Seebl., Terr., Gart., bis 4 Pers., Scharbentz/Ostsee, Gren-ze Timmendorfer Strand. Ab 9. 7. zu verm., Tel. 040/81 42 55

Scharboutz Eleg. 2-Zi.-App., bis 4 Pers., DI 90,-; Tel. 04221/1 73 53

Timmendorfer Strand – Mendorf, 2 ZL-Per.-Whg., 4 Pers., bis 25. 6. frei, Vorsalsonpreise, Tel. 040/721 18 79 Travemünde Lux-App., Parb.-TV, 50 m z. Meer, f. 2-3 Erwachsene, neu zu vermieten, DM 100,-/Tag. Tel. 040/536 69 21

Timmend, Strend, Einzelhs/Seeseite, 2-6 Pers.-App., Zhrg., V'bad, TV, gr. Gart, f. Hundebes, frei. Tel. 040/460 38 22

**Grömitz/Ostsee** Penthouse am Strand (80 m² Dachternasse), 4–5 Personen, TV, Telefon, frei vom 25. 5. bis 21. 7. und ab 21. 8. für 75,-/100,- DM/Tag zu vermieten. Tel. 0231/46 47 39

Grömitz/Ostsee, Fer.-Hs., 3 Zi., b. 4 Pers., m. Gart., 3 Min. z. Strd., v. 1. 5. b. 31, 10. z. verm., p. Tg. 60,- b. 85,-, Mo. ab 16 U. Tel. 040/672 81 15 Ostsaebud Grömitz, Fewo i. Bunga-low m. Gart., 60 m², b. 4 P. frei. p. Tag DM 90.-: Fewo 90 m², b. 6 P. frei b. 30. 7. u. ab 20. 8.. p. Tg. DM 105 -.

Tel. ab Mo. 04135/215, 04562/16 47 Schönhagen/Ostsee Kft.-Bang. f. 5 P., 200 m z. Strand, fr. b. 16, 6, 83, T. 05171/538 61 p. 18 U.

Mgelweide

Das herrlich gelegene, individuelle, in seinem besonderen Still einmelige

HINTERZARTEN

mit Ferienwohrungen im exclusiven Landhausstil und mehreren Gesellschaftsräumen. Gr. Farborosp. & 07652/5040+1737 Familie Witte, 7824 Hinterzarten

Nord-Seeland/Dänemark 140 m² mit allen Facilitäten. 2 Duschen, Sauna, off. Kamin etc. 4 Schlafz, geeignet f. 2 Familien (8-10 Pers.), 300 m v. Meer. 650. DM pro Woche. Wochen 28, 29, 30 besetzt. K. Fuhr Pedersen Káltoften 1, Ganlese DK-2760 Málov, T. 0045 2 18 32 68

Ostsoebad Dahme, 2½-Zi-Křt-App., f 4–5 Pers., Strandnähe, bis 9, 7, u. ab 13 8, frei. Tel. 040/81 39 98 od. 61 39 82 Schöne Ferienhäuser a. d. Grömitz/Ostsee, 3-Zi-Fer.-Whg. Topl. dir. a. Strand u. Yachth., m. Tel., Farb-TV. Schwimmb., Sauna, noch einige Wochen Irei. T. 040/525 40 01 tags, 040/503 42 36 Spitze Dünemarks f. 1983 Bis z. 18, 6. u. ab 20. 8. Häuser 300,- DM Aalbæk Tvristbüro Skagensvej 221 DK-9982 Aalboek Telefon 0045-8-488150

> Sommerhaus zu vermieten!

Gelegen am Kreidefelsen bei Lum-sås, ca. 20 km von Skellands Odde/ Kattegat, Dånemark, 10 Min. zum Strand und Wald. Wohnraum 65 m², Bad m. k. u. w. Wasser, Toilette, Ril. m. el. Oten. Kühl- u. Gefrierschr., Stube, Schlafzimmer, 2 Kammern und Annex. Wöchtl. Miete DM 600-, Dep. DM 100,-. Ansk. tel. (0045) 1 20 11 47 od. (0045) 3 48 30 32

Nordsee – Dänemark Blavand, Vejers, Henne, Nyminde-gab. 30 erstkl. Ferienk. Saison DM 400-300.-, Zw'sols. 60 %, Vor-u. Nachs. 40 %. Priv. M. s. L. Christiasses, Sol-bakken 24, DK-6700 Esbjerg, Tel. 00 45/5 15 10 64

Ferienhauser in ganz
DÂNEMARK
GRATISKATALOG GRATISKATALOG ANFORDERN

Foto und Grundriss von jedem Haus STRANDURLAUB • Ka Janear Se 2 · 2390 Fleneburg · 0461-23301/2

Urlauh in Skandinavien
Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland Feriehån-Ser und Hetels. Neue Super-Angebo-te - auch in der Haugtsaison - wegen Karsänderungen Farblatalog bei Ihrku Reisekino oder Scan-Service Farbkatalog bei Ihresu Retsebüro oder Scan-Service, 2805 Stolv I. Bremer Str. 120. A Tel.: 0421-87 40 98



**DanCenter** 

ralmar ferienhäuser

ÜBERALL IN CÄNEMARK

Auch in der Hauptsaison frei!
Fragen Sie nach dehn SpezialKatalog für Kalmas Ferienhäuse

Amtilches Reisebüro der Dänischen

und Schwedischen Staatsbahnen

2000 Hamburg 11 4000 Düsseldorf 1 Ost-West-Straße 70 Immermannstraße 54 Telefon 040/36 32 71 Telefon 0211/36 09 66

Nordseeland/Dänemark

Nordsoeland/Dänemark
Sommerhaus direkt am Wasser, mit offenem Kamin, wunderschöner Aussicht, 6
Betten, Bad, TV, Ruderbooten, Alles für
Babys umd Kleinkinder. Mat, Juni, Juli,
August zu vermieten (DM 600,- pro Woche), Sept. DM 450,- Tel. 0045/38 44 25,
Rutzou, Willemoesgade 9, DK-2100 Kopenhagen 6 Dänemark

Ferienhous in Dünemark am Meer preis-günst, zu vermieten. Tel. 0521/88 01 99

Schweden

Schweden

Södschwedische Ferienbaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Knistinge, T. 004644-6065

Sunne/Värmland

Ferie häuser zum Wohlfühlen in Schwedens irlaubsparadies rund um den Frykense. – Surfen, Angeln, Boot, Kanu, Fahrra i, Wandern und Schwimmen vom Prühja r. bis Herbst. – Mietpreise bis 30 % b Higer als '82. Deutschspr. Beratung u. Vermiehner, Sunne Buchungszentrals. S-68600 Sunne, Tel. 0046565/

Schweden

Schweden

Somme häuschen. Småland/Südschwed in, zu vermieten, 35 km
westi. I ungby. – 5 Betten, 3 Zimmer,
Kilche. Jießendes Wasser, Wasserklosett, Jiektriziät, offener Kamin,
Naturgru sistlick, 20 m zum See, Fischen, B. idembiglichkeit, 6 km zum
Geschäft. Frei 6. 5.–26. 6. km zim
Geschäft. Frei 6. 5.–26. 6. km zim
Geschäft. Frei 6. 5.–26. 7. l. 10. 900. Kronen + Biektrizität pro
Woche, Zuschr. erb. unt. WS 55423
WELT am SÜNNTAG, Postfach,
2000 Hamburg 36

Schweden/Westküste

Mellbystrand, Ferienhaus, 7 Z., w., k. Wa., möbl., herri. Lg., 300 m z. Strand, 1. 5.–30. 9. 500, DM/Woche. Dr. K. Karistetter, Hj. Gullbergsväg 12, S-22366 Lund, 0046/46/15 27 62

Ferien in Schweden

ldyllische Villa mit Badehaus zu verm. Wochen 20-36. Liegt an der Westkliste Schwedens. Schreiben Sie an Dr. Gunhar Andersch, Burgårds-gatan 10, 41251 Göteborg, Tel. 0046/ 31 20 74 87

Ferienhaus in Schweden

für 4 Personen, Nähe Karlsham, di-rekt am Meer auf großem Grund-stick, Bootsplatz, aller Komfort, DM

900,-/Woche. Tel. **889/20** 11 272 (ab 20 Uhr)

16 % Nachlaß

außerdem kostenlose Fähre

Grenoo-Varberg (Normalpreis DM 130,-) bis 1å. å. und ab 8. å. bei Bu-chung von 2 Wochen Ferienhaus in der Schwedischen Seenplatte. III. Kato-log – 1500 Häuser. Schwedes-Beisen West, Box 5 25 S-451 05 Korlsted. (0046 54) 10 21 70

dank der Abwerts

Ferienhäuser, Blockhäuser, Baue Katalog anfordem | | |

Privat-Ferienhäuser überall in Dänemark

DE

th mark

Gr. Farborosp. 2: 07652/5040+1737
Familie Witte, 7824 Hinterzarten

AUGGEN, Ferienwing., 2-4 Pers., 51 m², 2
Zi., Kü., Du./WC, 40.- b. 50,- DM, 07631/
86 09

Haus Thoma Saig/Hochschwarzw, 1600
Im. Romf. Fw., neues Priv.-Hs., s. gepfl.
zentr. Lage, TV-Farbe b. Bed. Tel. Hauptanschi., sep. KI./Wohnzi., 2 Schlafr., auBer Juli frei. 7823 Lanzk.-Seig, Titiseestr.
2. Tel. 07653/18 87

#### Verschiedene Inland

Schwarzwald

Sparpreise Winterberg/Sauerland Fewes and Bragatews ver 27 his 85 gm hart. Wandergebiet am Kanlen Asten. Komfort-Fewes mit Bad, Balson, TV. Telefon - für Familien kas acht Personen Eigene Teinustalle und Hurse Kepetijahnen, Anemation, Kinderhort, Kegefbahnen, Animation, Kinderhori, Hallenbad, Sauria, Tanz, zwei Restaurants 14 Tage Studio/Bung, bis 11.6 ab **550**, RINT Ferienpark - Tel. 0.2981 - 2033 5788 Winterberg-Newastenberg

moderne 2-Zi-Wohnung, 82 m², Log-gia, Farbfernsehen, bis zu 4 Perso-nen, DM 60,- täglich. Tel. 05222/ 210 48 Traumurlaub

**Bad Salzuflen** 

Ferienappartements für 4 u. 6 Perso-nen, direkt am Ufer, zu vermieten. LRS – 7700 Singen, Scheffelstraße 11 Tel. 07731/6 23 89

Altenav/Harz Pewo. zu vermieten. Tel. 04182/78 33

Bad Nevenahr Luxus-Ferienwhg. f. 2 Pers., beste Lage, zu vermieten. Tel. 02191/7 08 72 Bad Nevenahr erienwhg. f. 2 Pers., beste Lage, Näh Kurpark zu verm., Tel. 02191/708 72

Hochsquerland Ferienhaus u. Ferienwhg, noch Termine frei. Info: T. 02041/517 11 Ponyhof hat noch Ferienplätze frei. Tel. Stade 04141/443 54

Komf.-Reisemobile zwm Spartarif, auch i. d. Ferien noch Termine frei, f. 4–6 Pers., m. Du.- u. Opel-Specht, Tel. 8235/28 30

## 

#### Dänemark

SONDERPREISE – DÄNEMARK 700 Ferienhäuser – Gratiskatalog und Direktvermietung – NUR – durch "SKANDIA", Marsweg 23, 2390 Flensburg, Tei. (0461) 636 19

Ruby Reisen © 0731-66567 arzenbergstr. 160, 7900 Ulm

Notdsee/Dänemark 200 komf. Perienhäuser zw. Lekken/ Blokhus. Vor- u. Nachsaison ab DM 300.- pro w. Verlangen Sie kosten-losea Angebot mit Foto u. alle Aus-künfte auf Deutsch. Mietperiode und Personenzahl angeben. Granboel Sommerland DK-9480 Lakken T. 9045-8-82 65 37 (Mo./Fr. 10-12 U.)

Ferienhäuser Dånemark und Deutschld, nur indiv. Ang. Ausk. u. Prosp. T. 0511/40 63 22 Ferlenhäuser in Dänemark

Insel Bornholm Komfort-Ferienhäuser auf Bornholm und Seeland frei i. d. Hauptsaison. Günstige Preise im Juni und Sept. Farbkatalog in Deutsch (108 Selten) kostenlos

BORNHOLMS SOMMERHAUS-VERMITTLUNG DK 3770 Allinge, Havnegade 2 Telefon 00453/98 05 70

Bornholm

Sommerhäuser, Luxuswo Bauernhof, Dueodde, S Sonnermauser, Lancuswommungen, Bauernhof, Dueodde, Sômarken, Balka-Strand u. Sandvig pro Wo. DM 485., bis 1485., Hauptsalson noch frei, Vor. u. Nachs, halber Prs. Ver-mietg. das ganze Jahr über. Paul Erik Hansen, Krakvej 12 DW 2720 Nacw Tal 6045/268 87 77

DK-3730 Nexs. Tel. 0045/3/98 87 7 DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI !!

uteral a.d. fordsee, Ostsee, Lanford, Inseln schöne, Infredertreumd, Fertenhäuser jeder Preislage. Grusser Rehatt bis 25/6 u. ab 13/8. Austrünfsehster Katalog mit u.a. Grundrissen u. Fotos. Freundische, persönliche Beratung. Aut. Burd SONNE UND STRAND. DK-9440 Aubybrd. 00458-245600

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND
Gehen Sie schneil und sicher – 30 freie Angebote m. Bild werden für
unsere EDV ausgesucht. Sofortige, kosteniose Zusendung. Bitte
Personenanzsahl nicht vergessen. Häuser überall im Dänemark.
Därnische Sommerhaus Vermittlung Seit 1983
Kongensgede 123, DK-6700 Esbjerg. Durchwahl 00455 12 28 55

<del>Ferie</del>nhäuser in <u>Dänemark</u> Fordern Sia kosterilos unecren Farblotlalogan No: NORDISK FERIE

## **TOFTNÆSGÅRD**



ein wirklicher LANDSITZ mit vielen Einmaligkeiten. Gelegen 4 km südwesti, von Varde und 15 km nordwesti, von Esbjerg. Ca. 11 km von der Nordseeküste, Vejers, Idyllische, naturlandschaftliche Umgebungen mit Zugang zu Wald und Fluß: Varde und Alslev. 125 m zur

Große Garage, Maschinenhaus, Stallgebäude, evtl. für Reitpferde. Gutes Trinkwasser von neuer Bohrung, Neuer Trixtank mit Ablauf zur

Vernünftige Miete, genzjährig auch für mehrere Jahre. Hier sind Möglichkeiten für Jagd, Fischerei und Reiten – 2 km zur Reitschule. Also einer der bestgelegenen Landsitze im Gebiet. Die Geschichte des Hofes reicht bis 1350 zurück.

MYLIN FORUM VESTERGÅRD

Tel. 00455 / 16 78 63 - Forum Hedevel

#### Schweiz

AROSA/Groubünden (Schweiz)
Aparthotel Hof Arosa
er 1983 vermieten wir wunderschöne Appartements für 2-6
Hallenbad und Sauns im Hause, Tennisplatz und Tennis- und
hallen in der Nähe. Wochenendpauschale sehon ab Fr. 400,
Reservationen: Tel. 004181/31 15 76

Casa Miramonti CH-6974 Aldesago-Lugano mileten: ruh. 1- bis 3-ZI.-Ferienwoh n. Schöne Aussicht, gr. Garten Tel. 004191/51 39 77

CH-Luganer See Ferienwhg. 1, 2-5 Pers., Tel. 030/ 362 30 30

Esgadin, komf. FW, 3 Zi./Kamin, 2 Båder, bis 6 Pers. ab DM 445,-/W. Tel. 09188/1888 Kft.-Ferienwhg.

e St. Moritz 2-4 Pers. Sommer 83 ab 75,- SR. Tel. 02304/731 40 Lenzerheide -Perlenwhg, für 4 Pers, zu mieten, Tel. 030/401 44 42

**Neues Ferienhaus** In altem Tessiner Dorf m. herri. Blick fiber den Luganer See, Südhang, ideal z. Wandern. 5 Automin. z. See u. Golfpiatz (18) 4-5 Pers.. 1 Wohnr. m. Kü., 3 Schlafr. Bad/DU.. 110 m² fr. v. 6. 6.-30. 7., u. ab 22. 8. 83. • Tel. 0761/539 62

Saas-Fee (Wallis)
Komf. Perienwhg., 4-5 Pers., Sommer v. Winter frei, 7el. 0211/68 65 75

Braunwald autofreies, alpines Feriendorf, mod Appartem., 2-8 Betten, ab DM 350,-Wo., Reserv. 0041/1/363 16 05

Ferienwohnungen Zentralschweiz Balton upd (Street, Heridous Wanders)

Balton upd (Street GH-63SD Engelberg, Tet. DG 41-41-942828

2-Zi-Farlenwing., 50 m². Sarnersee-Zentralschweiz, 100 Meter b. Seeu-fer, großes Freizeitung., Schwim-men, Wassersport. Bergwandern, DM 60 p. Tag Tel. 040/878 42 09

## Frankreich

Ferienhaus – Luganer See
herri. ruhige Aussichtslage a. See u. Berge, zu versch. Terminen zu vermieten –
such langfristig – aus Altersgründen evil.
auch Verkauf – VB sfr. 375 Tsd. Anfr. unt.
WS 55424 an WELT am Sonntag, Postfach, 2000 Hamburg 38 Flims/Loax Ferienwohmung 20 vermietes. Tel. 02181/51 91 84 + 51 89 12

Saas Fee/Schweiz remembus zu vermeten. Tel. 02101/51 91 84 + 51 89 17 AROSA Grunbonden/Semments
Rothornbück': Die Top-Appartements
bis 6 Personen. Großes Hallenbad, Ten
nis- und Squashhallen.
Tal. 004181/31 02 11 St. Tropez
Roste Tahiti
Im Ortszentrum (zn Fuß erreichbar)
auf dem Weg zum "Plage Tahiti" vermieten wir ganzjährig ruhig gelegenes Haus, bestehend aus 1 Zweizimmer- und 2 Einzimmerappartements
mit großen Terrassen und Blick in die
Weinberge.
Interessenten melden sich unter04651/410.61

**WEGGIS** 

Vierwaldstätter See Sonnenseite, Chalet mit 8 Betten, Küche, Dusche + Bad - 2 Toiletten, Terrasse + Balkon - Ruhige Lage - Herriiche Aus-sicht, ganziährig fer iftr 150- DM/Tag zu vermieten. Tel. 05131/5 38 22

Schweiz/Luganer See -ZI-Perlenwing, idgl. ab 45,- str., Tel. 030/805 92 14 Lugano/Montagnola

2-Zi.-Perienwohnung mit Schwimmhalle, Terrasse, glinstig. Ab DM 65, /täglich. Tel. 040/87 55 22 Zarmstt, schönst. Wandergeb. u. Sommerskilauf, tolle Whg. m. Galerie, 5 Bett. gr. Blk., Superausst., 70-80 Sfr. mit Bl. aufs Matterborn. Tel. 040/279 30 73 u. 220 66 88

Leukerbod/Wallis, Ferlenwohnungen zu verm. Sonnig, Aussichtslage, Thermal-bad. Tel. 8711/42 78 23

Saas-Fee/Wolls, Ferienwohnungen 1. 2–6 Pers. zu verm, ideal für jede Jahres-zeit. Tel. 8711/42 78 25 Zu vermieten Ferienwohnungen im Oberwallis

Hailenbad im Hause Tel. 064128/23 68 59 Wallis Schöne Answahl an Chalets und Woh-mungen. Ansführliche, unverb. Pro-spekte. Geben Sie Personenzahl und Daten an. LOGEMENT CITY S. A., Rue du Midi 16, CB-1003 Lausanne, Tel. 004121/60 25 50

Alcudia/Maliorca

Bung., 100 m<sup>3</sup>, 3 Schlafzi., 2 Bäder Tel. 05041/50 22

Gran Canaria

Traumhaus, 3 Schlafzi., Pool, Meresblick, Auto, 030-341 38 02

**lbiza** Ferienbäuser direkt am Meer, noch Termine frei. Telefon 03163/807 17

IBIZA

Großes Haus m. Pool, Pkw, Meeres blick, Hanglage, zu vermieten Tel. 0511/81 01 13

umh. Lage, jegl. Komf., Pool, A to, 3 Schl.-Zl., 030-341 38 02

## Spanien



Pi. d. ingles – G. C. Pr. G. Ingles - G. C.
Bung/App. m. Serv. ab 30,- DM/Tag/
Pers. od. z. B. mit Fing 2 Pers. 3 Wo.
pro Pers. 1380,- DM
D. HAFFNER, Postf. 214, Playa del
Ingles / G. C., T. 00 3428/76 26 28, v.
17-19 Uhr
Wir su. noch gute Objekte zum verm.!

TEMERIFFA-RESERVATION (SETT 1954)

Ausgesuchte Hotels, Bungalows u. Appartements, Günstige Direktfülge. Individuelle Termine. Informationen bis 22 Uhr. Tel. (02361) 229 67

Costo del Sol, 3 Kft.-Fer.-Hs., je 4–6 Pers., gr. Pool, Palm.'Grt., Str.'nh., ab DM 65,- p. Tag. W. Cramer, Cance-iada 04/34 Estepona

Costa Brava/Bagut

neues Ferienhans, kompl. ausgestattet, ruhige Lage, gr. Wohnraum, 3 Schlafz., Bad, Küche, Wmasch., Tv-Color, Garage, 2 Terrassen, Gartenmöbel, bis 6 Personen, frei: Juli, DM 100/Tag, alies inkl. Tel. 07621/23 30

Costa del Sol

Villa a. Meer, 2–8 Pers., zu verm. Tel. 05321/46 06 Costa Blanca Haus am Meer, Pool und Tennis, 4 Perso-nen, frei Mai und Juni. Tel. 05137-7 67 59 Can Picafort/Mallorca Fewo f. 6 P. zu verm. bis 15. 6., DM 200,-Wo. T. 04182/78 33

Urlaub für Individualisten, App. La Palma/Kangrische Inseln Telefon 040/550 47 98 Gren Canario, Maspalomas, 2- u. 3-Raum-Lux.-Whg., DM 39,- pro Pers. u. Tag. preisw. Piùge. Tel. 02554/233

Costa Brava – La Escala Bungalow Neubau für 4 Pers. oder Reihenhaus für 6 Pers. zu vermieten. Nähere Auskunft unter Tel. 07121/ 41026-28

Moreira/Coste Blence Perienhaus (5 Pers.) bis 16. 6. und ab 29. 7. frei. Vor- und Nachsalson 30 DM/Tag. Hauptsalson 60 DM/Tag. Tel. 05392/64 51

Teneriffe, El Drago/Orotava, komf. Bung., ca. 130 m², bis 4 Pers., elg. Schwimmb., beh., Pkw. 650 m² Gart., frei 24. 3.–17. 6., 15. 9.–28. 10. u. ab 25. 11.; Tel. 04221/173 53

Temoriffa
Ferienhaus oberh. Puerto de la Cruz
(4–5 Schlafmöglichk.) ab 4.6. zu
verm. 7. 02323/10301

Colonia San Jordi (Mallorca) 10 Minuten von unberührten Stränden Ferienwohnungen zu verzeieten, Mai, Juni, Sept., Oktober.

Los Estanques (Sr. Bonet), Plaza Europa 4. Colonia San Jordi (Mallorea), Tel. 003471/ 65 54 45

Gran Casaria 2-ZI-App. in Playa d'ingles für Lang-zeliturlauber ginatig frei. Tel. 040/632 51 41

Naneres: Telefon 04101/683 26 Marbella Ferienhaus f. Verwöhnte, ca. 350 m², Pool 6 x 12 m, Telef., Personal vorb., wöchentl ab DM 1500., frei bis I. 6., und ab 18. 8, 83. Tel, 0201/41 13 78

lbiza

Exkl. Terrassenhans am Meer (135 m Golf, Tennis, Pool. Tel. 040/86 85 34

LEX.-App., ca. 80 m², Costs dei Sei, ca. 25 km südl. Malaga, 10 Gehmin. z. Strand, kein Massentourismus, Swinmingp., gr. Terr., ruh. Lage, Mai/Juni 83 u. ab Sept. 83 moch frei, bis 4 P., ab DM 40,- bis 60,- tgl.

FERIENHÄUSER Atlantik-Mittelmeer Bretsgne - Aquitains - Landes Côte d'Azur - Languedoc Costa Brave (Spanien)

Urlaub an der franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten

Club Atlantique

Beauner Platz 5 — Postfach 273 D-6140 Bensheim 1 — Tx 466461 06251, 39077 und 39078

In ruhiger, ortsnaher Lage (Richtung Strand), 5 Min. zum Zentrum, vermie-te ich 2 Kinzimmerappartements und 1 Zweizimmerappartement, ledes mit Kocimische, Dusche, WC etc., zwi-schen 35 und 60 m² mit Terrassen. Tel. 04651/410 63

St. Tropez ortsnaher Lage (Richtur

Nähe St. Tropez individuelle Ferien f. 4-8 Pers., pro-veuz. Landhaus, freistehend, 150 m² Wohnfi., 4 Doppelschlafzi., ruhige iöhenlage, herri. Panorama, Meer-nähe, Sandstrand, Tennis. 1800,- DM/ Woche, Saison. Tel. Sa./So. 0033-04-Woche, Saison. Tel. Sa./So. 0033 79 76 80 (od. 0681–81 13 13)

JEAN JACQ GmbH HONSELLSTRASSE 8 D - 7540 KEHL AM RHEIN 207851 73001 © 0753 652

Normandie - 30 km v. Caen sehr malerische Region Großes Landhaus für Pamilie m. 5 Pers. sehr komfortabel. Schöner, eingerised Garten zu verm. Mai, Juni. Juli, Sept. 1000 ff/Woche. Aus-küufle: Nime. Nourry. "Le Goya". 118 8v. Ch. de Ganile. F. 92200 Neulty Sur Seine. Tel. 0033.1/624.32.25.

Ihr Spezialist für France Agence Française

Côte d'Azor Connes/Miramor, Pro Ferienhs. 4-6 Pers., v. Priv., frei 11. 8. bis 16. 7. u. ab 1. 10., Tel. 06898/23100 ab 14 Uhr

Franz. Mittelmeerküste Perienwhg, dlr. a. Meer außer 20. 6.-20. 8., frei. Tel. 040/224506 Côte d'Azur Hyeres, kl. Villa, v. Priv. f. 4 Pers., Gart., Garage, dir. 2. Meer, fr. bis 9. 7., Tel. 04165/6265

FRANKREICH BILLIGER! Landhaus/Provence, eig. Schwimmb. 30 km z. Côte d'Azur, ab 100 DM/r. noch frei: 21. 6.–14. 7. + ab 15. 8. Aufr. Tel. 08178/200 ab 19 Uhr PROVENCE N.Camargue, Tel. 02637/62482

Villa I. Park in Joan le Pins/Södfrank-reich, großzüg. Räumlichkeiten f. 14 Pers. zu vermieten. Tel. 06121/56 22 56 Côts d'Azer komf. Per'hs., Swimm'pool, herri. Meerbi., frei 21. 5. u. 4.—19. 6. 2-71. Whg. frei 23. 7.—6. 8., T. 089/32 72 94 Ferianhous in Covalaire bei St. Tropez v. 1, 5.–11, 6, u. ab 27, 8, frei. T. 0201/ 71 43 50

Aldea Cuiz Fornelis I, Mallorca, Pa-guera, Ferienwohnung mit Pan-oramabilek, bis 18. 5. und ab 17. 10. 83 noch zu vernieten. Tel. 0201/ 70 26 78 Cote d'Azer Ferienhaus f. 4 Pers. zu vermieten. Tel. 02361/428 58 ab 17 ühr Côte d'Azur bei Cannes, Ferienwohmungen von Privat zu vermieten. Tennis -Schwimmbad Les Bois d'Amont, P-0682t Grasse/Cabris, Tel. 003393/60 52 82 Playa del Ingles, Bungalow, 2-4 Pers., Swimmingo., ab sofort frei. Tel. 02191/268 62 Urksub om Mittelmeer. Wann? Günstige Preise. Agence Dukat, Rês. Port Carnon Appt. 86, 34290 Carnon Frankreich, Tel. 0033 67/68 39 04 abends suf Deutsch

> *■Ursula Lotze* ■ vermittelt für Vacances France VF

sorgfältig ansgewählte Ferienhäuser, Villen and Wohnungen an allen französischen Küsten. Telefon: 0211 / 58 84 91

PORT GRIMAUD Golf V. St. Tropez — Ferfenhäuser direkt zur Wasser, 4—5 Personen BAVARIA - Ismaninger Str. 106 8 Monchen 80 · Tel. 089 f 98 05 37 Costo Bionco
Exklus. Bungalow mit gepfl. Garten,
Pinienwald. Großart. Stellkliste mit
Badebuchten u. Sandstr. Juni und ab
Sept. DM 40-58/Tag, Tel. 0731/
71 93 04 Sonniges Frankreich Lote d'Azur, horsika Atlantik, usw. « Hinterland. Vermirtung Yillen-Studios App. 11546 52 Neutsch 19041-21-207196 8-11 Uhr LUK Pichard 9. CH-Lausanne Coste Doroda, Cambrils Schöne Wohnung, 4–6 Pers., 150 m z. Strand, Juli u. Sept. s. glinst. z. verm. Telefon 2201/25 35 82

Bretogue - Nöhe Pornic Großes Hans für 9 Pers., sämtl. Kom-fort. am Meer, mit großem Garten. Vom 7. Juli bis 7. Aug. 1300.- DM/ Maliorca Bungalow am Meer, beste Lage in Siedis ohne Hochbar, Sauna, Kneipp-, Moor u Thermalbad, Pango, Eigenverantw. An wendung – kein Kurbetrieb. Bungal, Eig DM 52.- bzw. DM 70.-, Nechsalson ab 1 11. DM 35.- bzw. 50.-Cass Flores Apart. Postal 95, Porto Cristo Woche. Madame Marion, 32 Rue de Verdun, F – 78800 Houilles

Côte d'Arw Haus mit phantastischem Meeresbilck, Nähe St. Tropez, Ten-nis, Swimmingpool, Stramd 200 m, von Privat, 2-6 Pers., zu vermieten. Tel. 04451/47 34 und 56 02 **Teneriffa** Whg. bel Puerto verm. 0228/66 22 66 Gron Canaria, Piaya del Ingles, Bung lows zu verm. Tel. 003428/76 23 13 Côte d'Azur · Sanary Gran Coneria Süd, Bungal., 2 Schlafzi. Strandig, ab 30, 4, frei, Tel. 089/271 71 11

(Bandol) voll eingerichtete Villa di-rekt vom Eigner zu vermieten. Juni, August u. Sept., max. 4 Personen. Tel. 04182/59 90 od. 53 80 ★ ibiza-Altstadt ★ Studios mit Panoramablick, Terr., 75, DM/Tag. R. Obst. San Benito 8, Ibiza: morgens Tel. 003471/30 32 85, Fri. Karin Côte d'Azur ibiza, Ferienhaus mit Swimmingpool, Tal. 92151/75 27 97

Gräßte Auswahl an Appta, From u. Häusern, Hotels zw. Antibes, Chumes, St. Maximet, St. Tropez, Le Lavaniou, Bandol, etc. zu verm. Füngsit u. Semmer-Freien, 60-est. Kat. anf. ber: COTE D'AZUR-EISSIDEN CES GREH. Geigeisteinstruße 18 D-8210 Prien/Ch. Teleion 9 89 51 / 37 96 + 19 69 · Telex: 525 455 Busg. für 4-6 Pers., Nähe Marbella, noch frei vom 25. 4.–28. 5. und 38. 7. bis 11. 9., von Priv., Tel. tagsüber 8.00–18.00. Tel. 0611/32 00 08 und 06122/122 75

Kleiskinderfreundl. Fumilierferien in französischem Mittelmerficht. Strandwohnwagen bei St. Tropez, komplett eingerfehret für 46 Personen, inkinstve Gas, Wasser, Strom, ah DM 40,-712, Günstig, Kinderklima Mai, Juni, Sept., 5 Temingol, gratis, Vera Born, Tel. 06121/52 97 94.

Mimizan – Plage/Atlantik Sichwestfrunkreich
Neubeu-Konfort-Ferienfisuser zu vermieten, direkt vom Eigentümer, 4 oder 5
Pergonen, April-Oktober, Prospekte, Anfragen: Les Hamesur de Minstan Pierre Mannviller, 42 Av. du Courant – 40200
Mimtzan, Tel. (003358) 09 03 36 oder
Hauts Vue, 84160 Mortess,
Tel. (003358) 33 41 22

## Norwegen

Hüttenferlen in Norwegen Neue komfortable 8-Personen-Höt-ten am Sognefjord (Jostedalsbreen, Jotenheimen in der Nähe) stehen von Privat 35 % innter Aganturpreisen zur Verfügung. Kinderfreundliche Gegend, Angel-möglichkeiten, Sauna – Solarium (Skilitt (1200 m) 10 Min., Ideal für Wandarer s. Stellengiläufer Kollsete Hyttegrend, 5800 Sogndal, Norwegen

Kürnten, 2 Ferienwohnunges für je 4-6 Fersonen in ruhig und retroell gelegenem Holzhaus, DM 1990, bis 550, Woche, Tel. 0841/8 28 52 oder 08465/652 Ossiacher See, Ferienwohnung verm. Tel. 043-0424224-372 Mihl, Ossiacherstr. 5 A-9523 Landskron Norwegen Tel.: 0047-56-79 904

PROYENCE-Liebhaber

Sie suchen Ruhe, nicht weit von der Cote d'Azur? 2 ZL, Kü., Bad, Garten Mai – Sept. zu verm., Tel. 003392/ 66 65 73

Kdrusen: Komf. Ferienbaus, krei, Da 75.- pro Tag + NE. Telefon (9421) 65 53 90 oder 0043 4715 624 (Union-reich) Familien - und. Angelurlaub in Norwegen Salzburger Land inn. d. Bergwek and L. en: Neib, noch ein. Term. frei. His Kinz A 5022 St. Martin b. Loter, 7. 0043-6588-88 Telefon 0047-82-54900. Telex 17834. HORDISK
HYTTEFERIE 3555
Bürgzeiten:
Storgt 8 Werktags 8.30-16 Uhr
N 2600 Littehammer. Samstags 9-14 Uhr

Urlaub am Travese Komf. 3-Zi-Fewo, kound. einges KB., Bad, WC. 2 Schl'zi, 2 Baik. exti Ausst., Seeblick, ab sofort frei Tel. 0511/78 94 49 NORWEGEN Ferienhäuser → Hotel-Schecks
 PKW-Rundroisen → Buchungen
 aller Fährlinien. Katalog anforder

Salzkommergut-Salzburg Ferlenhaus dir. am See für Juli 83 zu vermist. T. 0043/662/46720 od. 46824 Whenton/Desincher Spo/KonsethX

1-Konf.-Whg., sehr gut eingede bis 13. 8. frei. Tel. 030/891 19 22 NORWEGEN Italien

Bungalow für max. 6 Pers. in kleiner Ferienaniage in Geilo, 90 m., 3 Schlufzl., Kamin, hrx. Ausstathung. Surfen, Angeln, Tennis, Reiten im Ort bzw. in der Nähe, Preis p. Pers./Tag akr 62,- (ca. DM 22-). Weltere Infos Tel. 06193/44624

nordia reisen Große Straße 24 2070 Ahrensburg, Tel. 04102-515 01

Ferienhuus b. 5 Pers. Ruh. Lage dir. Hardangerflord. Boot, Angein, Wander Juli – Sept. 400 Dhr p. Wo. 0046 14 15 03 76 Fewo.dir.a.Strand, Hallenb, Sauna

Solar, Farb-IV Tel., 2.8.4Pers. 46,-719 Strampanh, NordseebadDANGAST Osterreich

Ferienhaus Nähe Bad Ischi (Saizkammer-gut), bis 5 Pets., zu vermieten Aufr. an Fa. Wamot-Aschau, A-5351 Algen-Vogi-hub, Tel. 06132/44 31 HaBo, Habo Vol. 2244-31
HaBo, Habo Vol. See and Feries espartements in Kirchberg in Tirol? Wirhaben siel Verschiedene Größenordnungen –mit Kachelofen, Balkon, Holzdecke, Bad – WC getreunt usw. – herrileber

Bad – WC getreumt usw. – herrlicher Panoramablick. Appartementham Hart-mann, Stöckfield V568, A-6365 Kirchberg I. T., Tel. 6043/53 57/28 06 oder 22 97 Sommer, Herbst, Winter Sommer, Herrbst, weinter Frien i. bes. schönen i. indiv. öst. Land-hauswohng. u. "Troadkasten" (alte hölz. Getreidespeicher) von St. Gilgen, Saalfel-den-Lenzing, Filzmoos, Saizburg-Stadt-rand (Saizbg, Adventi) u. Nihe Attersee. Anskunft 06121/8 71 34

Ferienwohnung

in Bad Hofgastein für 2 Pers., gr. Sådbalk., Sauna 1. Hs. entzückend einger., nahe Bergbahn Thermal-Hallen- und Freibed/Kurzen trum. Tel. 040/536 52 45 Mai/huni noch frei!

Noordwijk und Katwijk aan Zee npi. Perienhäuser, Wohnungen, Appartements u. Bungalows zu v mer m. Prühstück od. Halbpension in Privat od. Hotel frei. Alle in He

Fordern Sie kontenlos unagren Katalog an RF NORDISK FERIE

Komfortable Ferienhäuser und -wohnungen in Holland an der Nordsee

From L. v. Gersdorff; Agentur der "kovero"-Vermietung Zeekund. Tol. 92381/8 14 35, Postfuch 6631-V, 4790 Homes 1

KORFU -Reisen, 2 HH 13, Johns-allee 8, 040/44 30 34 Villen, Fe'h., Hotels m. od. o. Anreise

**BAHAMAS** Sungalows f. 2-4 Pers. ab DM 90,-, pro lag zn verm. Preisg. Fitige knonen ver-mitt, werden. Tel. 0451 / 50 18 12 Dänemark/Frankreich/USA Ferienhäuser, Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, Tel. 0511/741011

Goff von Korinth Villen, Bungalows, App's. Gratis: Surfins Segein, Obst. u. Gemilsegart. Tel. 06104-4 23 95 Kortu/Griechenland Ferienhaus ab DM 250,- pro Woche Tel. 07254/7 22 20

TÜRKEI Apps. am Meer in Alanya Tel 02637/62482 friant an Sord eines Wohnschiffesi in herri. ruh. Natur Nordhollands. Ideal f. Windsurfing n. Angein. Pro Pers. u. Wo-che DM 200,-. Tel. 02101/51 44 29

St. Lucia Karibik Ferienvillen ab DM 800,- pro Haus u. Woo für 4-8 Parsonen, an wunderschöfen w 8em Privatsandstrand, Hausmädchen in dautscher Besitz Telefon (0 80 28) 28 64

SONNENURLAUB - PORTUGAL ALGARYE. Wir haben in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an Ferlenhäusern und Appartements für Sie zusammengestellt. Vor- und Nachsaison stark reduzierte Preise. Rostenloser Farbkatalog von: CASA ALGARVE, Informationsbüro für Deutsehland S. Bayley c'o K. Fotempa. Etzmattenstr. 22, 7800 Freiburg-Tiengen, Tel. 07664/22 75 ab 18 Uhr

100 km södl. Rom. Terracine, am Meer, Bungal/Api. u. Attico-Apt. 3 Prs., bei Mologa. Tel. 0821/915-36 Hollood Ymulden om Strond zu vernieten. gemütl. 2-Zi-App. (m. v. Kft., Kabel-TV. 3 disch. Sender). HS 350: HIL/Wo., zu erfr.: Tel. 0031/255-01-40-04

Villa — Algarve Strandnähe, 3 Zimmer, 3 Bäder, Wohn + sep. Speisezimmer, Garten, 4-5 Personen, zu vermieten Tel. 0221/52 73 57

GRIECHENLAND Villen, Ferwingen., App. Feetland/inself Fährschilfe, Flüge, Immobilien. Tel. 02 28/48 64 07, Johanna Burggraf, Kermelkerstr. 43, 5300 Born 3

IRLAND Auf romant. Gut (18. Jh.), dir. am See (Boot/fr. Angein), nh. Meer, kfi. Fhs., Zhi/off. Kam., ab 280,-Wo.: Flinke, Cleones Hse. Ballinrobe/Mayo

irland Perienhäuser in allen Landesteilen noch frei! P. J. Konig, Karl-Halle-Str. 91, 58 Hagen 1, Tel, 02331/86682

Sec. 5

- F. S. S.

10351.00

19/12/10

EST IL

lagero gr

7-79P

2612125

经发行的

U.

HICE

di Epolai

magen Ber

J Day Br Cer E.

The second SECURE SALES

300 E

Market SC

in de la care

Section of the sectio

2.3 Sec. 3.3

AST TOTAL

Section 1

Manual Che

केंग्रह के स्ट्राइ

lotel I

، خاللا 1920لوليج،

guariet Wif D

Firebis!

eccieH Puny

A PROPERTY.

A STATE OF THE STA

Jihren U

DEST TROL

ab b

Eiba Ferienwohnungen in Processo, Po-monte und Patresi Colle d'Oraco preiswert zu vermieten Tel 02111 35 13 08

Perienhäuser am Meer zu vermiete Tel. 02101 – 51 91 84 + 51 89 17 Sardinisu Nord, in Sents Teresa, verm. Periembungalows u Apparte-ments, auch mit Surfor, u Schlauch-boot 25 PS. Miet-Zentrak: Remer, Postf. 15, 34 Regensburg 1, T. 094U 510 28 u 09402/38 26

Villa Simins, Haus 100 m v. Strand, 3-Zi-Salon, Veranda m. Kam., 500 m Gart., zu verm., ab sof. frei, Kieffken, Via Bella Mendola 78, Rom

Kft. 2-ZL-App's., kpl. einger., zentral ge-legen, Tel. 00396/320 16 86

Lago Maggiore Nähe Luino, Villen-Ta., für 4 Pers., in herri. Anlage mit Swimming-pool und Tennispiatz im Mai/Juni sowie Sept. Okt. noch frei. Hamburg 046/38 66 66 LIDO SCACCHI (FERRARA)

Ferienhäuser zu vermieten, 150 n.
vom Meer, zut möbitert, 245-8 Betten, Garten oder Balkon. Pår Juni
und September, 15 Tage Lire
250 000, alles ichegriffen.
CORNELIO MARIA – Viz Fineli 3 –
40100 Bologna, Italia

Verschiedene Ausland

Ferienhausvermietung Rudolf Scherf Ombri, Pastf. 261914, 56 Wuppertal 2, Telefon 8202/55 72 89

Ferienhäuser in Norwegen/Schweden

auf den Insein Walcheren, Schouwen-Duiveland und Goerree (abre: Fähre zu erreichen)
 herri. Sandstrände und Wassersportgebiete.
 Häuser f. 6, tellw. 8 Pers. (ab 260, DM Vors. bis 885, DM Haupts.)
 Hauser soch frei in Bruinfisse, Ferlenpark Agua Delta" o sonst ausgebv.
 v. 15. 7.–12. 8. 83 © Prospekte und Buchungen über

**KRETA Sandstrand** 

Ferienwohnungen. Roswiths Jöller. Schubertweg 2, 4052 Korschen-broich 2, 02161/67 26 40, n. 82, n. 82. Crete: 3 Room Flat, 5800 DM, Summer. Tel. 0033.1/745 00 11

Korfu Ferienh., App. v. Zi. zu verm. Hangts. auch noch einig. frei. Tel. 9461/3202 (auch nach 18 Uhr)

90 nev erbaute

2-/3-Zimmer-Ferienappartements Direkt om Nordseestrand Alle Appartements mit Kabel-TV Frühstücks- und Aufsenholstraum Gemütliche Bar, Tennisfelder Minigoff, Tiefgarage usw. Eröffrungs-Sonderpreis. hfi. 995.- pro Woche Fordem Sie Prospekt an:

Kon. Astridboulevard 5 .\_ 2202 BK Noordwijk aan Zee HOTEL HUIS TER DUIN WOORDWIJK AAN ZEE Ruf: 0031-1719-19220 oder FS 39101 Huis ter Duin

Chania - Kreta Wir vermieten an Reinebüros oder an Priv. am Meer gelegeme neue möbl. Appartements im traditionellen Sil. Ansk. Apostolos Lagonikakis, Plata Mitropoleos, Chamia, Ereca, Tel-0030821/525 25

Algarve/Portugal
App. u. Villen zu verm. Roch dir.
Sommertermine frei. Tel. 06131/ 854 98 u. 851 39

Sarasota-Golfkuste Lar. App. 1. 4 Pers. 128 m². dir. a. Strand/Swim-mingo., 2. Bad/Schlefti. ni verm. Dollar 40–60 pro Tg. 04105/835 34

EFSECHE

Soche App. für 2 Pers., Henion / Nirst. für 3 Wochen, 10, 7, bis 20, 8, Tel. 0431 / 49 37 25 Gepfl. Hans in Kompan/Sylt für 14 Tage gesycht. Zeit zwischen 11, 7, u. 3, 8, 81 Tel. 06195/6 12 86 oder 06194/3 20 95

Algorve
Ferienha/Bung. 1. 6 Pers. (3 Schlafzi.) im Juli ges. Tel. 0521/238 00

Milital od S&d-Indian Sucise Farian wohners f. 3. Wochen zw. d. 7. 7. n. 20. R. 33. Aread, Busen bergsir. 47, 4600 Dorimund 30, Tel. 0231/48 18 59 and the second

dell in lates

Neues Wohngebäude mit Strohdach. 132 m² Wohnfläche, Kraft/El-Heizung sowie Brennofen. Eigene Möbel können mitgebracht werden.

Seriöse Mieter können weitere Auskünfte für eine Besichtigung



Nordsee

PERIENHÄUSER in priv. Waldpark mit Ponyimppel, 3 Gehana. gr. Freinri-park mit Frei-/Halfen-Teunisphitzen, beh. Frev-/Halfenbad, "Baky-Zoo" LUPTÄURDET WINGST im Landkreis Cuzhaven. Farbprospekt

FERIENDORF WINGST 12

See-Hotel; Tal. 04449-373 auch So./So

**INSEL SYLT** 

Apparlament-Vernisty. Sitty Heata Ferien-Wohnungen auf der gesamten Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

Westerland/Sylt 2-31-App. (2-3 P.) f. gels Anspr., Sommer 83 frei. T. 04651/18 22

Westerland/Sylt Komfortable 3-Zimmerwohnung, 30 m³, mit Bad und sep. Dusche, Ge-schirrspüler, Fernscher, Radio und Telefon, Autoabstellpiatz, unstände-halber noch im Juli und Aug, zu ver-

Anfragen unter Tel. 07121/41026-28

**Westerland/Sylt** Mod. 1-Zi-App., 1 Min. z. Strand, frei Tel. 040/540 76 04

Wenningstedt Sommer frei. Tel. 05384/877 Mo.-Fr. 8-13 Uhr

Italien

Elba To the same of the

Scrdinien

KOR

180°

LIDE SCACCHI (FEM)

Ausland

Haw . x con Zee

wegen/Schret

NORDISK FER

er und -wohmen

A COMMENT OF THE COMM

1811-1 477 -cmm. No.01-1610-trial graph

CRETA Sandship

2 P. 12 P. 1

the)

85 usa sipani

2.,3.Zimmer

Forienoppated

-c-12-53-50 555 Bak

945 - 910 868

STER DUM

C9271C - KIET

er Nordsee

Wasserooge, 2 Zi., komf. PW, Süd-balk., 150 m Strand, 4 P., bis 16, 6., ab 6, 8, Tel. 0251/4 04 46; 02505/18 17

Westerland Perienhaus (7 Personen) mit allem Komfort ab 30. Juli für 225,- DM tägl.

ZD Vermieten. Tel. 02501/82 93

Westerland/Sylt Exklusive Appartements in Strand-nähe mit Fernseher und Telefon zu vermieten. Das Haus verfügt über Schwinmbad und Sauna (kleine Ap-partementaniage). Nähere Auskunft unter Tel. 07121/41028-28

Wangeroge
1. 4-5 Pers., gerkunige 2-Zi.-Whg. m.
gr. Balkon, Tel., Fart-TV. Frei 3. 6. 6. 7., n. ab 22. 8.. Tel. 04202/31 10

Nordseebad Wasgerooge Komf. mod. App., 2 Räume, 4 Pers., TV, Terrasse, Strandoshe, frei, Mair Juni + Aug.-Okt. 83. 7el. 0421/ 32 47 77 (Montag ab 9 Uhr)

Westerland/Sylt

Ferienwohnungen und Apparte ments in allen Preisklassen, Wir senden Ihnen umsere Prospekte Tel. 04631/25150 od. 23363

**Westerland/Sylt** 

Exkl. Bungalow mit allem

Komfort, in bes. ruhiger Lage, für 4 Personen einger., für Mal, Juni u. August frei. DM 200 tägl., Tel. 04651/72 25

Sylt/Wenningstedt, 2-ZL-Louzeupp., in tramittelborer Strondollie, zo ver-minten, Frei ab ZL. 5. – 4. 7. 53, Togaspais auch Vereinbarung, Tel. 8561/48 79 96 ab Mactog

Westerland/Sylt

Kampen

Hausteil mit allem Komfort ab sofort durch Zufall frei. Tel. 04651-418 38

Kompon/Syft exkl., ruh. geleg Priesenha, m. park-ähnl. Gart.. Terr., Strandk., Juni/Juli, Aug., 4 Schl. Z. u. Aug., 5 St. p. Tg., 295,- bis 345.- DM u. Apt. T. 646/ 45 48 67, 040/44 05 78

Kumpen (Syk)
1-Zimmer-Appartement und 5-ZiWohnung mit allem Komfort ab 60,DM pro Tag. Tel.-Nr. 62241/7 30 81

Kampen/Syft, 3-Zi-Lnx-Whz., 5 Ret-ten, strandnah, Gar., ab 18. 6. 83 frei, Westerfund, 2-Zi-Rft.-App., 4 Betten, strandnah, bs 24. 7. und ab 6. 8. frei. Tel. 02521/45 81

Keitum/Sylt

Haus direkt am Watt, Traumlage, m. Terrasse, sehr gepfl., indiv. einger., geeignet f. 4-5 Pers., m verm. Tel. 04654-400

SYLT und JUIST

Landhäuser und App. vermietet: DEKOPART GMBR, Stadumstr. 65, 228 Westerland. 2 0 46 51/50 21

nútliche komf. Fewo. 4-5 Pers. alle Termine frei. Telf. 0421/58 33 06

Sylt ist bei jedem
Wetter schön
ich vermiete in Keltum/kunkungrsch/
Rantum/funnum/Archsum u. Westerl.
hübsche Appartm., Ferterwohng. u.
Teilhänser
Renate Christiansen, Alie Dorfstr. 3
2280 Sylt-Ost Tinnum, T. 04651/31888

Nordseelnse! Amrum Ferienhans auf der Südspitze (Neu-bau) ab sofort zu verm., Tel. 0251/ 77 87 80

St. Pater-Ording. Moderne Perien-wohnungen in ruhiger Lage, 3 Min. vom Deich, TV. Garten, ab 3-6 Perso-nen, im Sommer noch freie Termine. Tel. 0 41 21/9 15 40, ah Montag St. Peter-Ording

Perieuwhng., 2-4 Personen sehr gute Ausstatung. Farb-TV, Pabrrāder. Seeblick, ruhige Lage Whng. Nr. 2, Tel. 04863/499

Neub. 3-4-21-Whg. (4 baw. 6 Pers.) ruhig, dir. a. Watt DM 80,- bis 150,-baw. 100,- bis 180,- frei Juni u. ab Mitte Aug. von Priv., Tel. 04106/ 6 83 62

im Süden Westerlands, behagliche KRt-Whg., f. 2-7 Perz., ruh. Lage (Mai u. Juni und ab 14. 8. 83) noch frei, Strandnähe, günstiger Vor- und Nachsaisonpreis, Tel. 0231/65 03 04 oder 0231/6 54 44

Syla App., Farb-TV, Tel., Geschirrs 11 Schw'bd., Sanna fr. a. 2 Pera. R Micr's Hos. 2280 W-land, Trift 25, Tel. 04451/75 85 n. 76 60 Syft Perienwhg, bis 6 Pers. T. 040/39 55 04 Syle/Obb/MIL/C. d. Sol App. fr. 04651/7745

Urlaub auf Sylt omf. Ferienwhen, u. Landhäuser zu ve: mieten. Uwe Hoppe, Tel. 94651/13 70

Norcierney Kft.-Ferienwhg., Farb-TV, Balk., vom 17. 6. bis 3. 7. und vom 23. 6. bis 7. 7. frei, Mai einige Termine frei. Tel. 0.25.06/78.77 Sylt-Sonnenland kit. Rectdachbs., 5 Pers., FTV, Tel., frei bis 16. 6. u. ab 13. 8., Tel. 0 55 34/24 24

Syn-Norsum, 3-Zi.-Whg. m. Garten. Kamin, Farb-TV, frei bis 18. 6. u. ab 27. 8. 0 41 73/71 58

SYLT - VERMETTING KUECHLER, 2280 Westerland

Kampen Perienhaus duch Žufall sofort frei. Telefon: 0421-710 81 oder 35 12 34 Büsüm – Nordsee

l App., 4 Pers. und l App. 5 Pers. semraie Lage, Neubau, komf. möbl., ab l. 5. zu verm. Tel. 84467/338

Keitum/Sylt

Reetdachhs., für höchste Anspr., f. 4-5 Pers., ab sofort frei. Tel. 04651/3 23 49 od. 040/790 42 11, 82 65 46

Keitum/Sylt

apartment, noch einige Ten frei Tel 030/742 26 93

Nesterland, Kft.-Whg. dir. a. Strand, Parb-TV, Geschirrsp., Södbalk., fr. v. 15, 5. – 21. 5. u. 27. 8. – 17. 9. Tel. 04103/43 97

Norderney

Ferienwhg, bis 5 Pers, frei (anß, 9, 7, bis 21, 8.), 7el, 8292/898 33 86, 940,—Fr,

rohnungen zu vermiete 82101/51 91 84 + 51 89 17

Südl, Nordsee · Bensersie oder Insel Langeoog

od. Apartments und Fenenwohnungen zun ehstbewirtschaften nut Schwimmbad. San

für 4 Personen einger, für Mai, Juni u. August frei, DM 200 tägl., Tel. 04651/72 25

rum, 2-21.-Komf.-App., Seeblick, ab 20. 8., 2-4 Pers., 040/50 63 35

isse, geniut. 2-21-kit.-womang m. isskou. TV, für 2 Pers., 2 Min. z. Strand, zu verm. 04852/68 43 Sylt App., Farb-TV, Tel., Geschirrap. Wenningstedt/Sylt Appartententvermietg., T. 04651/2 26 4

Kampen Exklusive Appartements in Strandnihe, 2-6 Personen (z. B. 2-Zimmer-Apparte-ment Vorsalson ab DM 130., Hochsalson ab DM 170.), alls Komfortmerkmale vor-handen. Tel. 04651/4 10 63

Morsum 3-Zimmer-Appartement (Doppelzimmer tind Einzelzimmer, Wohnraum mit Ter rasse, komplette Küche), TV, Telefon Waschmatchine etc. vorhanden, Vorsai son DM 110., Hochsatson DM 170... Tel. 04651/410 62

Kampen/Sylt lusivo reetgedeckte Hanstelle, stens ausgestattet, ab DM 240,-Tel.: 04651/410 62 Nesterland, gemütliche Perlenwhg, noch Termine Irel, Tel. 04651/247 05

lylt/Wenningstedt, 24-21-Fewo I. d. Z zw. 1. 6.-2. 7. u. 1. 9.-17. 9. zu verm. Tel. 04165/62 92 Syit Ferienwhg. f. 2-5 P., 3 Schl'zi., WZ., KG. Bd., Tei., TV, frei bis 23. S., 1. S.–13. S. u offea ab 29. S. Tel. 046844447 Gopflegtes Ferisabeus, 105 m², bis 5 Per sonen, 67.- DM pro 7ag + Strom. 10 Minuten Bad Bilsum, 20 Minuten Bad St Peter-Ording, Tischiennis, TV, Dusche WC, ruhige Lage. Tel. 05551/528 45

"SYLTHÄUSER" FRANCK Vermietung · Betreuung · Verwaltung fel. 0911/54 02 03. ab 18 U. 04651/4 12 96

Juist Wilhelmstr. 30
Ferienwohnung bis 6 Personen zu vermieten, neu, alierbeste Ansstatung, frei bis 9. 7. und ab 20. 8. täglich 200.- DM Vor- und Nachsalson 140.- DM bzw. 190.- DM Telefon 02324/723 65 Cuxhaven - Döse

Ferienwhg. für 2 Pers., 60,- pro Übern., 30,- Endrg., k, Haust. bis 15. 6, 83 frei, Tel. 0 47 21/4 91 23 Friesenhous auf Föhr-Süderende zu verm. ab 1.5. bis 23.5., 12.6. bis 9.7. und ab 10.8., Tel. 0431/24 20 01

Hömum/Sylt Apt., 5 P., frei Mai, Juni, Sept., 5 Min z. Strand, T. 04349/223 insel Föhr/Friedrichskoog Kft.-Fe-rienwhgen. zu verm. Tel. 040/ 23 09 55 ab Mo. tgl. 9–18 Uhr

FERIENHAUSER-FERIENWOHNUNGEN KAMPEN/Sylt

Komfort-Ferienwhg. Im Reetflachhaus 2-3 Pers. bis 25. 6. 1983 frei. Tel. 63 852 32 98 Westerland 2-Zi.-Apartm., Südterr., TV, Tel., bis : Pers., bis 12. 6., 2. 7.-10. 7. u. ab 21. 8. 6 frei. Tel. 030/211 75 72

Kampen/Sylt Kft.-Feriecwhg, noch frei Mai, Juni o 22. 8. 83, Tel. 92129/66 26 St. Peter-Ording

4-Pers -App., Seebl., Tennis, Tel., noch einige Termine frei. Freitags ab 19 U. 040 550 68 87

Broderup/Syit
Ferienhs. in Wattnähe 1. 5 Pers. (gr.
Wohnraum m. Kamin, 3 Schlafzt., 3 Båd.,
Sauna, hoher Komf., gr. Garten) v. April
bis Anf. Juli frei. Tel. 02102/6 81 07 Sylt/Rontom, gem. Kft.-Periephs., mit Kamio, 2-5 Pers., bis 14, 5, und 4,—18, 8, sowie ab 24, 9, frei Tel Montag 040/ 678 46 96 Sylt art.-Recteinzelhaus, Spitzenlage, Soonenland, v. 11. 6. bis 7. 7. u. 25. 8. fret, Tel. 0511/86 65 52

Westeriand
Neue Kft.-Pewo. m. Balk., Kurviertel,
Seebl., f. 2 Pers., DM 120,-/Tag, frei bis
7. 7. u. v. 13. 8. Tel. 0234/47 08 62 od.
PJ 48293 WELT-Verlag, Postfach, 2000
Hamburg Sylt/Wenningstedt App., 2 Pers., 1, 6,-17, 6, u, 6, 6,-13, ( Tel. 04651/4 22 17

Perienhaus, 75 m² (Südstr.), 5-7 Pers. frei vom 28. 5.—18. 6. u. v. 18. 6.—9. 7. 83. Tel. 0234/70 15 85

SYLT lage, unverb. Blick as dach, f. Gäste frei. T. 02151/2 94 98

Westerland/Sylt im Belvedere, dir. a. Meer, Rubezone r doch zentral geleg., Kft.-App., m. gr. Sid balk. m. Bl. a. Dünen u. Meer, frei. Te 04651/56 76

Bensersiel 2 04971-2466, St. Peter-Ording, 1- u. 3-Zi.-Fer.-Kft.-Whg., dir. hinterm Detch, m. Seebil, Nilbe Wellenbad im Kurwald, TV, Sauma, Priv. frel. Tel. 040/22 64 62 od, 677 09 17 Langecog 2 04972-6079. Westerland/Sylt Exkl. Bungalow mit allem Komfort, in bes. ruhiger Lage, Svlt/Wenningstedt

Pewo., Strandnähe, Pfingsten u. ab 19. 8 frei, Tel. 0231/85 10 18 Wenningstedt/Syft, 3-21-Rft-Whg., für 3-4 Pers., direkt am Meer (Hannsstrand), m. Geschirrspüler, Parb-TV, Telefon und Strandkorb, ab solori bis 16, 6, zu ver-mieten. Tel. 0331/8 43 25

Nordernay, Ferienwhg, inkl. TV u. Zi-Tel., zentr. Lage, 2–5 P. Termine frei bis 9. 7. u. ab 27. 8. 83. T. 04932/3842 + 02382/ 863 05 Kampen/Sylt exki., ruh. gelez. Friesenhs. m. park-ahni. Gart., Terr., Strandk. Jun/Jul., Aug. 4, Schi. Z. u. Aug. 5, Bt. p. Tg., 295.- bis 345.- DM u. Agt. T. 040/ 45 48 67, 040/44 05 76 Kompen/Syit Entzlickende Maisonettewohnung ab so-fort an vermieten für 2 Pers. Juli, Aug. DM 150,- p. Tag. ührige Zeit DM 120,- p. Tag. Tel. 0611/88 60 60

Amsum/Witziss. 2-Zi-Kft.-Ferlen-whg., 70 m². Sauna, Balkon, Tiefgara-ge. bis 6 Pers., ab DM 80,- pro Tag. noch frei v. 1. 5. bis 2. 7. u. ab 21. 8., Tel. 04323/38 38 Perieawohnungen in schöner Lage bis 15. 6. bzw. 18. 6. und ab 10. 9. zu vermieten. Tel. 040/550 31 51

Komfort-Forionwohnung in Westerland/Sylt zu vermieten. Günstige Lage, max. 5 Betten. Tel. 0521:10 01 86

Nordsoeinsol Amrum noch einige Ferienwohnungen frei f. 2–6 Pers. Schwimmb. + Sauna im Hanse. Tel. 0351777 87 80 Hordseenühe/dün. Grunze, 3-4 Pers. App. neu DM 50,- p. Tag. Bosbüll/Niebüll Tel. 04661/87 25 SYLT Komfortable

Niebhum/Föhr, Kft.-Pewo (Ge-schirrsp., Farb-TV, Tel., gr. Gart.) v. 2. 6 bis 21. 6.7. 7. bis 3. 8., ab 19. 8. fr., 1-2-Apr. gh., 7. 0421/34 20 50 CTV, GS, Tel., Parker, Strandish., Prosp. anf. APPARTEMENT-VERMETUNG EASS Bahnweg 1, 2250 Westerland, (04651)24266 Norderney St. Peter-Ording leetdachhans eine Hälfte Mai u. Juni frei. Tel. 040/82 57 24 nach 18 Uhr Kl. App., Seebl., Sanna, Bad. f. 2 P. 90,- 0 49 51/15 16

Bayern

Uriqub in Garmisch-Portenkirchen Neue, gemittliche u. kft. 2-Zi.-Ferienwohnungen mit Küche, Bad/WC, für 2-4 Pers. ab DM 70.- App. für 2-3 Pers. ab DM 45.- Rub. Lage m. Garten. Zentrum Garmisch u. Wandergebiet bequem zu erreichen. Prospekt: H. Geidel, Germersheimer Str. 14, 8000 München 90. Tel. 689/40 46 09

Frühling in Garmisch-Portonkirchen Gemül, komft. Ferienwhgen. f. 2-5 Pers., DM 55.- bis 70,-. Nähe Skista-diou, Freibad, Tennisplätzen, Spazierwegen u. Bergbahnen. Göstehaus Petershof, Mitteswulder Str. 40, 8100 Garmisch-Partenkirchen Tel. 08821/332 87

Aschou/Chlemg. 2-Zi.-Wng. + SWP tgi. DM 60,- + NK Fr. Term b. Mitte Juno + Sept./ Okt. 08856/68 04 Bayer. Weld, Bodenmols/Druchselaried Luxus-Komfort-Whg. Typ bayer. Zirbel stube, 70 m<sup>2</sup>, am Widgehege DM 70. pr Tag. – Ch. Schulz, Karl-Peters-Str. 10 4800 Bielefeld 1, Tel.: 0521/238 68 Bayer Wald, Bodenmais/Druchseisried Luxus-Komfort-Atelierwohnung, 100 m², am Wildgehege, DM 80,- pro. Tag. Ch. Schulz, Karl-Peters-Str. 10, 4800 Bielefeld 1, Tel.: 051/238 68

im Fichtelgebirge 3 Zim., Du., Kil., Parb-TV, eign. Tel., Gar. absolut ruhig in Neubau am Hochwald ideai für ält. Ehepoor. Wald-Wanders Bilder. p. Wo. DM 350-, (auch mit Hund) priv. Dr. Christahl, 8591 Nagel, 09:338/21

Bayer. Wald, neue Fewo., Zwiesel, bis 4 Pers., 2 Zi., Kû., Balk. (Spülm., kpl. Baby-ausstatig., 6 Rād.), Mai/Sept./Okt., DM 53.-, 60., tgl. (inkl. Strom, Hzg., Wäsche, Garage, FTV u. Radio). Ausf. Faroprosp., T. 030/681 21 88

Inzell Oberbayern Ferienwhg. u. Hotel-Apt., Ortsmitte, a. Zl. Bergol., behagl., rustikal, 82-104 m², 1-2 Schl<sup>\*</sup>zl., W2. Bauerust., Spillm., Bad, TV<sup>\*</sup> Radio, Balk., Hobbyr., DM 50,- b. 85,-8221 inzell, Hotel Post, Tel. 08247/23 35

Garmisch-Partenkirchen Per.-Whg., 3-5 Pers., jegl. Komf., Tel., Farb-TV, ruh. u. zentr. gel. (Zugspitz-blick), 2 Zi., Kü., Diele, Bad, Sonnensüd-terr. etc., DM 100, p. Tag. Tel. 08821/ 31 44

Garmisch-Partenkirchen Neu erb. Komf.-Ferienwohnungen, ruh Lg. (2–5 P.). J. Ostler, Gästeh. Boarlehof Brauhnusstr. 9, Tel. 08821/5 06 02

ZUOZ

1800 m

**Bayernromantik** Von Wald u. Wiesen eingebettet ileg unser Fertendorf Ponyhof – Finkenmüh tági., m. off Kamin, Farb-TV, alganem Hallenbed, Sauna, Solarium, Reithalle, Reitplatz; beste Pierde u. Ponys, Unter-debt (Artisperu, Entrepetutiene M.

Komf.-Fews. L Westerland ndnah, noch Termine Schrum, 04331/50 64

richt f. Anfänger u. Fongeschrittene, Nä-he gr. See mit Suff-Lehrgang-Mög-lichkeit. September u. Oktober halber Preis. Wichtig für Senioran: Abhokung Ponyhof Finkenmühle 8671 Weissenstudt/Fichtel Tel. 0 92 53/4 24

Bad Reichenhall + Bernau/Chiemsee 2-Zi-Fe'wohnungen, 030/401 55 19

In Oberstaufen/Allgäu Komf. 1- + 2-ZI.-App. mit kompl. Aus-stattung wie z. B. Küche, TV. Bettwä-sche etc. zu vermieten. Tel. 08387/ 15 94 oder 0711/87 50 38

Ki.—Walsertal 1100–2000 in Neue komf. FeWo. TV-Waschen, ideales Wandergeb., Ten-nis, Sauna, Tel. 02191/268 62 Levtkirch im Aligās Schöne komf. Perienwohnung für 2–6 Personen zu vermiete Tel. 07563/84 71

Tegerasee FW-Bauernhof 4-6 Pers. komf. DM 125,-, 08029/486

Paradiasische Ferien zu irdischer Preisen! HP-Wochenarrangements ab Fr. 420.= IZimmer WC/Dusche

Prachtvolle, ruhige Lage im herrlichen Wandergebiet des

## OSTERREICH - SCHWEIZ

2.000 Sonnenstunden im Jahr mit stattlichen Gasznöfen, moderne

wonnungen. SPORTANGENOT: 2 Tennispiärze, 1 geheiztes Freibad (3 km), 1 Naturbadesee sowie 48 Haffingerpferde. WANDERANGEBOT: Zu Fuß oder per Con-delbahn (2,436 m) erreicht man über 50 km Tal- und Höhenwanderwege. 7 Tage Übernachtung/Frühstück

Premdenverkehrsverband A-6534 Fiss, Tel. 0043/5476/6441



Arosa zauberhaft --

Der reizvolle Urlaubsort mit natu lichem Cherme, Golf + Tennis-pauschalwochen. Auskunfte/Prospekt: jhr Reisebi preiswürdiger als Sie glauben! 6000 Frankfurt oder Speersort 8, 2000 Hamburg 1 oder Graf-Adoh-Str. 100, 4000 Düsseldorf oder Laopoldstr. 33, 8000 Munchen 40, Kurverein Arosa, Postřach 230, CH-7050 Arosa.

Arosa Golf & Sporthotel++++
Hof Maran, Arosa
Direktion: E. Traber-Diacon
Tel. 0041/81 31 0185 - Telex 74 329

Falera ob Laza /Flams Hotel La Siala CH-7131 Falera - Tel. 004185/3 32 32

**BAD VALS** 1250 m Verkehrsburo Bad Vals CH-7132 Vals, Tel. 0041/86/5 12 42

Doros

**Hotel Europe** .Dir. Fam. A. Righter, Tel. 004183/3 59 21 - TX 74311

sonnigster Lage direkt am Golfplat 19 h/Proj- 5 Tannisplätze/Trainer. Terressen-Restaurent - Kinder platz + Spielzimmer. Bis Mitte Juli und nach Mitte August stark reduzierte Presse

Thermal-Mineral-hallenbad und Wellenfreschwimmbad, Tennis, Minigolf, Sportfischer. haus mit Atmosphäre, Zentrale Lage neben Schatzelpbahn, Hallenbad – Sauna – Fitneßcorner – Dancing – Restaurant «Europe-Stübl» – Ber.

## Ferien in der Schweiz. Abstand gewinnen in Graubünden.



Klostero allpinat CH-7250 Klosters Tel. 0041/83/4 12 33 - Tx 74 547

Doves Hotel Schützen\*\*\* CH-7270 Davos-Platz Tel. 004183/3 53 52 - TX 74 710

L. Zimmermann CH-7270 Dayos Platz. • 7 Tage HP ab Fr. 385.— Tel. 0041/83/5 54 19 – Telex 74 305 (Semioren ab Fr. 355.—)

Neues, komfortables Erstidess-Apert-hotel im Bündner-Still, bei der Gotsch-Hallenbad – Sauna – Fitness. Restaurant, Grill, Kindermen

Das neue Gami-Hotel, Nahe Alle Zimmer mit Bad, Minibar, Direktwehl-Telefon, Radio, Kabel-Farb-TV. TRDC'S PUB (einzig in Devos).

HERZIJCH WILLKOMMEN
Alle Zimmer mit Bad, WC,
Radio, Frigo-Bar und TV-A
Hotels
Hotels
SonnenTerrasse

HOTEL CASTELL

Sent

Unterengadin, 1440 m, 10 Autominuten von Scuol, auf herri. Sonnenterrasse uber d. Inn. ruhsge. schöne Hotels, Wanderwege. Ausgangspunkt für genusereiche Ausflüge. – Hotels, Pensonen, Ferienwohnungen. Camping Sur Er Verkehrsverein, CH-7551 Sent, Tel. 0041/84/9 15 44 | 9 00 - 10 00 Uhr) und Familienhotel, komfortabel, erstklassig. Gemülliche Aufenth, räume. Frühstöcksbuffer. Pontresina

Sporthotel\*\*\* Restaurant, Bar, Liegewiese. Wanderwochen im Juni und Direktion: H.G. + R. Pampel Tel: 0041/82/6 63 31 - Tx 74 494 Für Ihre Ferien immer bekebte

wiesen Gepflegtes Familienhotel an sonni-runiger Lage. Gute Küche. Liegewie Parkplatz, Tagespauschalpreise Halbpension Fr. 35.— bis Fr. 55.—. Hotel Sonnenhalde Fam. E. Schneider, Tel. 0041/81/72 1135

HOTEL CRYSTAL CH-7270 Davos-Platz Tel. 004183/3 57 57

Davos

#### FLIESS-SONNENBERG, HOTEL mit HALLENBAD noch freie Urlaubstermine im Mai, Juni bis Juli 1983: Zimmer mit Dusche, WC, Balkon, Halbpension inki. Hallenbad und Kurtaxe für DM 40,- pro Person; Klader bis zu 10 Jahren schäufen grotis! Adresse: Hotel Fließerbof, A-6521 Fliess bei Landeck/Tirol, Tel. 0043/5449/5223

Sommen — Schwimmen — Wondern in reiner Gebirgstuft im Alpendorf im Solzburger Land. Neues, rustikales Haus mit Kft. u. pers. Atmosphäre. Abseits vom Verkehr, rubig, sonnig u. nebelfrei, Liegewiese, Sonnen- u. Aussichtsterrasse. Wanderwege, zentr. Lage für Ausfüge, nahe gelegene Tennisplätze, Sauna u. Solarium im Haus, hauseigenes Freibad, kostenlose Hallenbadbenützung. Alle Zi. m. Du./WC u. Balkon. U/Frühstücksbüfett DM 24.50 bis DM 33.; HP DM 34.50 bis DM 43.; VP DM 41.- bis DM 49.50 (Inkustvpreise). Kinderermäßigung. Gusthof-Pension Alpendof, Fom. Geschwandi, A-3600 St. Johann im Pongou, Alpendorf 18, Tel. 8845412 / 68 49. Bitte Prospekt anfordern. Nauders ...da liegt Erholung in der würzigen Bergluft. Direkt im Dreifänder-Eck Österreich-Schweiz-Italien liegt der Ferienort Nauders am Reschenpaß. Sonniges Hochplateau in 1400 m. Ein moderner Ort mit ur-

Bauerntheater. Brauchtums-und Kinderfeste. Wander- und Tenniswochen ab 14.5.1983 7 Tage Zimmer mit Frühstück 5 Std. Tennisgruppenunterricht 1 geführte Wanderung 20 DM 180.—

altem Ortskern, 2500 Gästebet-

ten, Wanderwege, Sportort mit Hatler- und Freilufttermis, Hö-herwindsurfen, Reiten, Fischen.

Schwimmen. Jogging. Freizeit-

ort mit Kegein, Sauna, Klno, Bars.

Weltere Informationen beim Verkehrsamt A-6543 Nauders, Postfach 27, Tel. 0043-5473-220 Telex 047/58173 VNAUD

- - ; . .

Sporthötel Royal
Tennis - Windsamfan - Segein - Wandern drekt am See (4 ha Seegmand, 1 km uon der Theuernantobain, Ale Zimmer mit Bad od, Duscha/WC, Tal, Radio, 7 Tage HP inkl, Badiethribmück, Abendmenii, Hallenbod, Strandbod, Abg., Service.

Mei Mei Maria - Seegein - Wandern - Badiethribmück, Abendmenii, Hallenbod, Strandbod, Abg., Service.

Mei Mei Maria - Badiethribmück, Abendmenii, Hallenbod, Strandbod, Abg., Service.

Strandbed, Abg., Service.
Mai
Mai
Juni ta. September
Juli ta. August
Tenniscanto pm. 6 Freiplätzen + 3 Hallesplättnen tm. Schlebedisch, Profi-Tratister
Tenniscanto DM 256,— www.
Segelactosie beim Hotel.
Segelactosie beim Hotel.

Millet Refer See / Khrutan, Jel 0043/4762/81714, Telex 0047/48122

Hotel EDELWEISS
A-6543 HAUDERS-TEROL-AUSTRIA-TELEFON 0043-5475/252

Familienhotel mit sportlicher Atmosphäre Alle Zimmer mit Dusche und WC, Lift, Hallenbad, Sauna, Solarium, FitneBraum, TV-Zimmer, Boutique, Frühstücksbuffet und Halbpension - Menüwahl, ab DM 43.---

SCIWALZET AGE Fam. Tschiggfrey A-6543 Nauders Tel. 0043/5473/254 Gepflegtes Haus mit persönlicher Atmosphäre. Zentrum, ruhige, freie Lage... Komfort-Wohnschlafzimmer mit Dusche/Bad/WC, Somenbalkone, Telefon, Radio, TV-Anschluß. Urfg. gemütliche Kaminalle, Lift, Hausbibliothek, Tischtennis, Liegewiese. Kinderermäßigung im Etternschlafzimmer bis 14 Jahre 50 Pro-

Für Ihren Urlaub 1 Ferienwohnung! Gemütliche 3-3-Zimmer-Wohnungen, komplett eingerichtet mit Küche, Bad, WC und Vorraum. Sonnige, zentrale Lage, Liegewiese. Parkplatz.

Ferni. Ferdinand Scimid, A-6543 Nauders 228, Telefon 0943/5475 / 246



...gesellig ...sportlich ihr Urlaubsort zum Mit-

machen - Mitfelern Wanderfeste - Schützenfeste - Kinderfeste -Laternenpartys -Reitsafaris - Minigolfen Schwimmen - Tennis ...einfach ein

VERKEHRSAMT A-6561 ISCHGL TELEFON 0043 5444 5318 TELEX 0047/58 148 FVV SVR

Silvretta-Bergsommer





**Viel Urlaub** 

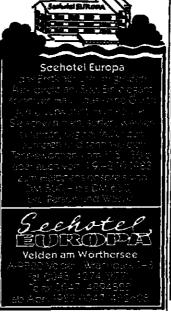





adem Sie zait ...

in unserer herrlichen Bergweit! Genfellen Sie ihre Urlaubstage in

gemütlicher und gastfreundlicher Atmosphäre.



Tennisferien in den Bergen! intensivkurse für Anfänger + Fortgeschrittene Wochenpauschale inkl. Kurs ab Fr. 540,-

Verlangen Sie unsere detaillierten Unterlagen.

HOTEL PARK, CH-7050 AROSA

## URLAUB Hotelführer **SCHWEIZ**

ZENTRALSCHWEIZ direkt am Vierwaldstättersee, ruhige Lage, Wildpark, Hallenbad, Sauna und Solarium. Fom. G. Jahn, CH-4352 Hertenstein Tel. 041/93 14 44, Telex 72 224

Weggis, Hotel Alexander om Vierwaldstättersee. Komfortob ruh. Lg., gehetztes Schwimmbod, B Tel. 0041/41/93 22 22 – Tx, 72 204 Weggis am Vierraldstättettee der nahe Süden für ihren Urlaubi Information: Verkehrsbüro CH-6353 Weggis Tel. 004141/93 11 55 -- Tx 783 95

GRAUBÜNDEN CHIPR - Hotel APC - Termines garal, 1. Rg., ruhige Lage, Nähe Bahnhof, Parkplatz, elg. Garage, Tel. 0041/81/ 22 60 33, Telex 74 580

BERNER OBERLAND

Interlakes – Seau Rivage 1.-Kl.-Hotel, Halifbad, Sauna, Massa-ge, großer Garten, Schönheits- v. Fit-neßzentrum Tel. 004136/22 46 21 – Tx 923 122 Isteriakse Hotel ELITE Gami Riseriazza notai EUTE Gami KI. gepti. Hous, ZI. mit Bod/DU/WC, ab sfr. 35,- inkl. reichholtiges Frühst. Fam. Huggier, Seestr. 72, CH 3800 Interlo-ken, Tel. 004136/22 74 88

CH-3921 Tdach/Zermett Hot. Elite miort, ZI. u. Frü. str 147.- B. 294.- p. Woche, Tel. 0041/28/67 12 26 Sommerferien
in Engelberg
1200-3290 m
to nerrichen Wandergebet in der Zentralschweiz in Engelberg am Titlis, 20 Aufomunden bis Luzern. Reizvoller, historischer
Oktober Ortskern. Im neuerbauten DORINT Hotel Ginden Sie Komfortzimmer mit Bad/WC, Telefon, Radio, Balkon. Hallenbad, Sauna,

WALLIS



oder Deutschland 8 21 66 - 448 61

Wandern in den Nockalpen über blühende Almen, beden im Milkstättersee oder im Rotel-Hallenbad (287). Sauns, Tennis, TT, Kegein, Bewegungsfreih, für Kinder, kl. ruh. Ort, zahir. Ausfingsmöglichk., HP plus Tennis plus Hallenbad bis 2.7. u. ab 21.8. DM 40,-. Prospekt Sporthotel Frühauf, A – Innerkrems/Kärnten, Tel. 00 43/47 38/211

Urlaub am Wörthersee Hotel Worth, A-9082 Maria Worth/Südufet. Tel. 0043/4273/2276. Ein Ferlenparadles. A-Hotel, ruh. Lage, dir. am See, hauseig, schönster Badestrand, alle Sport- u. Unterhaltungsmöglikt., wunderschöne Wanderwege, Vor- u. Nachsals., Halbpens. DM 55.- b. 75,- Hauptsalson DM 75.- b. 105. (Frühstücksbuffet, Menilwahl, Salathar, Bioecke, Grill).

IGLS · TIROL · Hotel ASTORIA Mai-Juni · Halbp. DM 52; · Tel. 0043-5222-774810 Sommer- p. Wanderferien am GROSSGLOCKNER
Ferienregion Hohe Tanern Std.
250 km Wanderwege, Schutzhütten, Sport- u. Freizeiteinrichtungen, familien- und kinderfreundlich,
preiswerte Angebote: UF DM 10,-40,-, HP DM 24,-/
50,-, Nicht lange überlegen – nach Kals fahren!
Auskunft/Prosp.: VERKEHRSAMT, A-9951 Kals 18,
Tel.: 0045/4876/211, Osttirol/Osterreich!



Wanderparadies Grindelwald durch die bluhende Alpenflors, vorbeish weldenden Horden und rauschenden Bergbächen. Ihr SUNSTAR-Hotel liegt ruhig und doch zentral mit herriicher Aussicht auf Gletscher und Berge.

Erstklassferien zu vernünftigen Preisen Das SUNSTAR-Angebot für 7 Tage Halbpenston Im Dottoelzimmer mit Bad/WC/Radio/Telefon. Doppet/Immer mit Bad/WC/Radio/ Interon.
SURSTAR-ADLER-HOTEL\*\*\* ab Fr. 630.(9.7. bis 20. 8. 1983 + Fr. 140.-)
SURSTAR-HOTEL\*\*\* ab Fr. 525.-(9, 7, bis 20, 8, 1983 + Fr. 91.-



Reservieren Sie bei Ihrem Reisebüro oder direkt bei Ihrem Gastgeber: Fam. Rolli, CH-3818 Grindelwald, Telefon 004136/545417, Telex 923 230. Weitere SUNSTAR-Hotels in Davos, Lenzerheide, Wengen, Flims (Hotel Surseiva), Villars (Hotel Elite).

SUNSTAR-HOTEL

nis, Liegewiese. Kinderermäßigung im Exemetrischer Ausgers: Günstige Tennisarrangements. Zent. Tervismasche Nauders: Günstige Tennisarrangements. Nächtigung mit Frühstücksbuffet und Halbpension Hauptsalson ab DM 48.—



## Sylt

## zu jeder Jahreszeit

darum sofort Ihren erholsamen hat das gesunde Klima und das Frühjahrs-Urlaub buchen! bessere Wetter



**Hotel Stadt Hamburg** 

int ideat unter einem Dach Bebevolt eingeric Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passer de Räumlichteiten für festliche Anlässe. Relais & Chäteaux – ganzjährig geöffnet. Jetzt ermäßigte Zimmerpreise (25–30%) und günstige Wochen-Pauschalen 2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

## Strandhotel Miramat

Seit 1903 im Familieribestiz gartige Loge a. Meer. App. u. Zim. alle nitt Bad/WC, Tel., Farb-TV. Gepfleg-testouront, reichhaltiges Frühstlicksbilfett, Hotelbar, Sauna, Solarium, be-es SCHWIMMBAD, Massage- u. Fitnefraum. Übertlachte Saunast Massage v. Fitnesraum, Überwiese mit Strandle 2280 WESTERLAND • Telefon 04651/70 42



Braderup

Munk-

Der Wetterdienst List – (04652) 353 – sogt ihnen, wie gut das Sytter Wetter ist!

Hornum

Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand

Individuelle Zimmer mit allem Komfort 2280 Westerland-Sylt \*Tel.04651-5025

2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 ● ganzjährig



Hotel Hanseat

Behagliche Eleganz und modernster Komfort. Nähe Casino, Strand und Kureinrichtungen.

2280 WESTERLAND · Maybachstr, I · Tel. 04651 / 23023

## Acitum

Wohnen mit allem Komfort in stilvollem Reetdachhaus Hausbar · Schwimmhalle · Sauna · Reitstall gegenüber 2280 Keitum · Tel. 0 46 51/34 45

#### HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort – Schwimmbad - Sauna - Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe **Abendrestaurant** 

Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46



HOTEL ROTH am Strande

adio, Minibar, Loggia, Seeaussickt, Tiefgarage. issagen und hauseigene Sauna – Unser gastronom. Angebot für Sylt-Urlauber. Restaurant und Plisner-Urquell-Schänke (Muschel-Spezialitäten) am Hotel, Café Seeblick a. d. Südpromenade, Seenot-Restaurant-am Nordstrand

2280 Westerland 1 - Telefon (04651) 50 91 - Telex 221 238

## HOTEL WULFF Westerland am Strande

80 Betten - besonders ruhige Lage - Nachtfahrverbot in der Saison - Zimmer nur mit Frühstück - reichhaltiges Frühstücksbüfelt - großzügig und angelegtes HALLENBAD (10,5x7,5 m, 26") mit SAUNA, Solarium, Fitness-Raum. – Geöffnet: Anf. März bis Anf. November. Hausprospekt. Margarethenstraße 9, 2280 Westerland, Tel. 04651/70 74

FERIENHAUS "MITTELSAND" Morsum-Sylt · ganzjāhrig

Komi. Apparlementa zum Selbathewinsc

HIR ZUHAUSE AUF SYLT - GANZJÄHRIG GEÖFFNET En LA CA Bärenhof



Die nächste

SYLT-WERBUNG erscheint am 13. + 15. Mai 83



HOTEL WESTEND Hallenschwerrenbeid Settine Soferham : Appartments

2283 WENNINGSTEDT SA.NR. 04851/42001

In Westerland und Wenningstedt



bieten wir an: von 25,- bis 250,- DN pro Tag je nach Jahreszelt u. Größe Appartements (u. Häuser) in besten Lagen (Strand. Kurmittelhaus, Wellenbad) u. exklusi-ver, individueller, durchdachter Ausstattung jeder Ge-schmacksrichtung. Bitte Prospekt anfordern! Freund-liche telefonische Beratung durch 04651/7001. mg **WPCHG**, Stehmannstraße 7–9, 2280 Westerland



Mesterland/Sylt Das persönlich geführte Haus mit al-lem Komfort. Erkundigen Sie sich bitte nach uns und unserem günsti-gen Wochen-Pauschalangebot inkl. reichhaltigem Frühstück.

Das Haus ist 3 Gehminuten v. Strand. Wellenbad u. Kurzentrum Bomhoffstr. 3, 2280 Westerland Tel. 84651/60 16—17

## Kft.-Appartement

Westerland, dir. beim Strand, 2 Zim., beste Ausstattung, gr. 4.-17. Juli frei! Tel. 040/536 52 45 u. 04651/67 89

unterm Reetdach günstige Außersalsonpreise KEITUM: "Tunghorn Hüs" - Sauna,

Bismarckstr. 5, 2280 Westerland Tel. 04651/60 64, 3 2812 od. 58 05

Schwimmbad und Solarium. "Green Teft" - App. bis 8 Pers. WESTERLAND: "Haus Godewind" 2-Zi.-App., Tel. 04651/58 05

#### Hotel "Berliner Hof" Ein Haus mit Tradition in ruhiger, zentraler Lage. Liebev. ausgestattete Zimmer

mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluß. Bar, Kaminzimmer. Abendrestaurant "Admiralsstube" à la carte. Boysenstr. 17 · 2280 WESTERLAND · Telefon 04651/60 41

## .Die Seekiste

Inh. Margret u. Jörg Strempel FRANKENHEIM ALT . KONIG PILSENER GUINNES . TEL 04651/22575 Westerland · Käpfin-Christianson-Str. 9 Telefon : 645 51 / 2 25 75

#### Friesenhaus "Margret" Reitum

FERIENWOHNUNGEN, sehr behagi. und komfortabel für 2-4
Pers. in einem 200 Jahre aken
Friesenhaus. Farb-TV, Tel.-Dir.-Wahl, Sauna. Ruh. Lage im Orts-kern Telefon 04651/2 25 75



#### Strandhotel "Seefrieden TRADITION - KOMFORT ~ LEISTUNG

Raumlichkeiten für Tagungen und Kongresse.
Beste Lage zum Strond und Kureinrichtungen, Komfortable Zimmer mit Dusch WC, Telefon, TV-Anschluß und Video. – Mittags und obends exzellente A-la-carte-Küche in unserem Restaurant "Admiralestube". Diätikost wird berücksichtigt. Unser Cafe bletet selbstgebackenen Kuchen. Strandstr. 21 · 2283 WENNINGSTEDT · Telefon 04651/48 98

KEITUM · Friesenhaus "aur Merei"
Luxuriöse Ferlenappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Telefon, teilweise Geschirrspüler. Sehr stilvoll und behaglich. Vor- und Nachsolson zu ermäßigten Preisen

ZAUBEL Süderstraße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 04651/36 38 oder 60 55

#### Ein reizvolles Domizil für Ihren Insel-Urlaub

bieten wir Ilmen in WESTERLAND, KETTUM und RANTUM!

1-3-Zim-Appartem. (u. Häuser) in besten Lagen/Strandnähe von DM 50,bis DM 350,- je nach Größe und Jahreszeit. Erkhsiver, individueller,
behaglicher Wohnkumfort. – Frühstück und Halbpension möglich. –
Freundliche, telefonische Beratung. 04851/240 71. Wenck, Schütt & Co.,
Paulstr. 10, 2280 Westerland

Hotel Villa-Klasen

- Wiedereröffsong zur Solson 185 Nach vollständiger Renovierung wurde dieses schöne Haus den heutigen Komfortansprüchen angepaßt. - Zentrale Lage, werüge Minuten zum Strand. - Moderne Zimmer mit Dusche, WC, Telefon, Farb-TV. - Gami und Halbpension möglich. 2283 WENNINGSTEDT - Telefon 04651/48 98



Neue Wege

Zur Gesundheit: Sylt Bio-Kur

Biologische Naturheilverfahren - Zeitherzeie - WiedemannKur - Ozon-Sauerstoffbeh. - THX-Thymustherapie - MCG-Abmagerungshuren - Amburhante Behandig, während des ListandeKonfloritielseis - Gemilie in des Listande-

Kur Ozon-Sauerstoffbeh. Titz-Trymustherapie - McG-Abmagerungskuren - Amizdante Behandig, während des Urlauba.
Komfort-Hotels - Gemult. Appartements - Prospektanforderung
Institut für Akupunktur und Regeneration

rdstt. 18 • 2280 Westerland • Tel. 04651 • 23130 • Unter ärztlicher Leitung

HOTEL GARNI Haus Gutenberg WESTERLAND Priedrichetr, 27 - Rubgergetz Tel. 04651/24530 - 3485 100m z. Strand u.z. Kurpromer

Pfalzgraf KETTUM

# **APPARTHOTEL**

## Notice the statement of the block of the property of the statement of the

**YOM HAUS IN DIE NORDSEE** 

Nordsee: Zimmer Juni bis Sept. frei. Fer'whgen. Juni + Sept. frei. 04861/284, KV 2253 Tönning. Posti. Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

**2** 05323/6229

# Das DORINT-Aparthotel bietet an ab 26.3.-19.6.83 TENNIS TOTAL mit de

B + B-Tennisschule. Tenniskurs von Sonntag bis Freitag, tägl. je 2 x 90 Minuten. Erfahrene Trainer, Video, Ballwurfmaschine, Abschlußtumier mit Siegerehrung. Sie wohnen im DORINT

3155 Apartholes, hent, m Park gelegen, nur 400 m zum Ostsee-Sandstrand. **Dorint** Aparthotel

2341 Schönhagen, Tel. 04644-611

Urlaub nach Wunsch... oder ein schönes Wechenende am Jadebusen.

tial/schishchen Z Mählenteich

KURHAUS-HOTEL therp. Abt. (alle Kas

Gern. u. Frühstücksbuffett ab 62,- OM

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

Sommerferien on der Nordsee vom 25. 6. bis 23. 7. 1983 nehmen wir noc Brholungskinder im Alter von 5-12 Jahren au HAUS ROTHTRAUT

Navanti/

quellen (56°C), Kurmittelhäuser, Thermalhallen- und -freibäder (30-37°)

Außergewöhnliche Heilerfolge bel Rheuma, Wirbelsäulenleiden, Unfaltfolgen

Lähmungen, Arthrosen, Kreislauf-Durchblutungsstörungen, Altersbeschwerden. Umfangreiches Kultur-, Sport- und Freizeitangebot, gepflegte Gastlich-

Familie Gerner, 8397 Bad Füssing, Andreas-Hoter-Str. 7, Tet. 0 85317 24 48. Von den Besitzern persönlich geführtes beihilfefähiges in rustikalem Still eingerichtetes Haus, ruhige Lage, Kurparknähe, alle Zimmer mit Dusche/WC, Balkon, Aufenthalts- und FS-Räume, Thermalhallenbad, Massagepraxis, Facharztpraxis im Haus, große Parkplätze, Liegewiese.

Wochenpeuschals HP ab 742. DM. Telefon 0 85 51/50 81.

im "Hotel Litschgi Haus"

in Bad Krozingen

Hier kann der Gast

die feine badische Küche

in den historischen Kellergewölben

der Litschgi-Otuben genießen.

7812 Bad Krozingen, Basler Straße 10-12 Tel. 07633/14033-34

- Gmain, Reichenhalter Str. 20, Tel: 08651/61041, ruhige Lage, Ha alle Kurmittel im Hause. Beihilfefähid. Prospekt anforder

keit. Wie Sie zu einer Kur kommen, erfahren Sie von uns.

**Appartement - Hotel Schweizer Hot** 

8397 Bad Füssing, Thermalbadstaße 11, Telefon 08531/21081. Thermalhallenbad

37 C. Arzt - und Massage - Praxen, Restaurant. Tiefgaragen - Liegewiese - Fernseh

IhreGesundheit durch 🌀

» Bad Reichenhall

nformationen: Kurverein, 8230 Bad Reichenhall, Telefon 0865

:72\\ZZE\\##\$\{@\$\\W.\\##\\##\

Kursanatorium

Elisabeth

Kursanatorium Dr.Mack <sup>8232 Bayer</sup>.

Die kleine

Persönlichkeit.

Die feine Art. Bier zu brauen. Die feine Art, Bier zu genießen.

a Robe कुल्ली

StanderPils

## **Zum Thema** "Urlaub im Berchtesgadener Land"



meint Carla M. aus Leer: "Wir fahren dieses Jahr

Berchtesgadener Land. Weil es dort so vieles gibt, was die ganze Familie zusammen unternehmen kann: Wandern. Baden. Faulenzen, Radfahren, Bergsteigen. Bummeln, Tennisspielen ... Kommen Sie auch zu uns. Erleben Sie

zum 4. Mal ins

Land ist. Das Gastgeberverzeichnis und weitere

selbst, wie schön Urlaub im Berchtesgadener

Oberbayeru ist! Telefon: 0 86 52/50 11 Telec: 56213 kurdi d



Tel. 0 97 79/81



Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige



una, colarium, austemose namendaddennizhng. ng v. 10. 4.–17. 6.: App. 38 m² (2–4 Pera.) 199,- 2 Wo. – Nr. Aktion Sommerhit v. 19. 6.–27. 8. App., 38 m²



Hotel Jodquellenhof Alpamare Bad Tölz Pfingsten, Kurzurlaub 4 Tage ab DM 246, p. P. (3 Übernachtungen

(3 Übernachtungen inkl. Halbpension) Sommerurlaub in Oberbayern vom 1. 7. bis 11. 9. 1983 15 Tage ab DM 1288, p. P. (14 Übernachtungen inkl. Halbpen-sion, Kur- oder Schönheitsbehand-

lungen)

In den obengenannten Arrange-ments ist die Benutzung aller ALPAMARE-Einrichtungen Kinder bls zum 12. Lebensjahr im Zimmer der Eltern, Üb./Fr. frei. Ludwigstraße 13-15, 8170 Bad Tölz Tel.: 08041 / 509-1



(2-4 Pers.) 199,- DM Wo. - Nk.

Oberstdorf/Allobu Landbaus Schraudolf, 8981 Rubi, Ried-weg 23; Tel. 98322/39 26, rubige Lage, berri. Aussicht, Zi. mk Dn./WC. Balkon, inkl. Frühstlick DM 18.- bis DM 26,-.





die Berge ereesen im

rudlichten,

Bergdorf

Modernes First-Class Hotel am S

3980 Oberstdorf/Aligau - Tel. 08322/1088 - Telex 5447 Moor macht Bad Wurzach/Allgäu



eaneadh de each each

Urlaub in Württemberg Ansflugsgaststätte Aborn-Stübchen, Hof Neidelsbac 6965 Aborn/Bd., Tel. 06296/485

We elest Kulser und Könige hofisiten! Übernachtung/Frühstlick 1 Woche DM 21 2 Wochen DM 30 3 Wochen DM 30 Verkehrsamt der Stadt 7107 Bad Wimpfen/Neckar



Ortspraspekt über Städt. Kurverwoltung 7954 Aud Wurzach, Tel. (07564) 2031

Salus Kursanatorium Bad Reichenhall, Rinckstraße 7. Kurzone 1. Beihiltefähig, alle Kurmittel ( auch Moor ), Solehaltenbad, Solarium, Diät. Arzt i. Hause. Tiefgarage. VP ab DM 98,-. Tel. 08651/3011. Tie feine Art, Bier zu genießen..

20 Nr 2

ac igüne ( Nel Ann biel Ri

tel Vikt orelie

Wo Markozinger Marin reine Aged Cigary See District der Leisi

en decess Er gen gassoiie guangassoiie Jesunc Bac

stadt v Sizi-lien

Kurort in Sud-tirol

'Grim bart'

## SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Portisch war in Bad Kissingen bis zur 8. Runde gar nicht zu erken-nen: Es fehlte ihm völlig seine übliche Prazision. Als es zu spat war, gelang ihm folgender Glanzsieg: Damenindisch. Portisch-Kor-

Service Services

State of the state

nd, Tel. 04503/50

der Nordse

etti Boure, erdeldeb 15-15-05-15-The Dauler etten Ut

Ser. Alternative

hweizer H

Jean Spier

- 658m.678

et it

Section States

Service Service

The state of

1

377

itschgi Haus' rozingen

 $-\lambda_i$ 

electon 08651-15

S-פ יכר שחם.

Marketin Mordseen

ieu Ferienappanemen

Ld4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 (In der 6. Partie hätte Kortschnoi beinahe eine Panne mit der Grünfeld-Verteine Panne mit der Grünfeld-Verteidigung erlitten, jetzt wählte er die solideste Verteidigung, ließ sich jedoch im nächsten Zug zur unnötigen Verschärfung verführen:) 4.33 Laß!? (Am einfachsten ist natürlich den Ehe? 1.47 (7): Komplibertienen d5!) 5.De2 Lb7 (Zu Komplikationen führt c5 6.d5!?, auch nach dem Textzug kann Weiß mit 7.e4 aktiv Textzug kann Weiß mit 7.e4 aktiv im Zentrum vorgehen.) 6.Sc3 c5 7.e3 (Statt dessen diese zurückhaltende Methode, die aber keineswegs zum ruhigen Spiel führen wird!) Le7 8.Ld3! cd4: 9.ed4: Dc8 (Nach 0.0 wäre u. a. 10.d5 möglich!) 10.00 Lf3: 11.gf3: Sc6 12.Lc3 8.e0 13.Khl g6 (Nach Db7 wäre 14.Tg1 eine einfache Abwehr gegen die 13.Khl g6 (Nach Db7 wäre 14.Tg1 eine einfache Abwehr gegen die Drohung Sd4: nebst Dß:+) 14.Tg1 Sh5!? (Will den möglichen Vorstoß f4 nebst f5 verhindern.) 15.f4 f5 16.Le2 Sf6 17.d5! Sa5 18.b3 ed5: 19.cd5: Kf7 (Vielleicht hat Kortschnol bei seinem 14. Zug übersehen, daß nun Sd5:? wegen 20.Lc4! Sc4: 21.Sd5: nicht geht. Auf h8 findet der König keine Ruhe – wesci. 213d3. Inicht gent. Auf ha findet der König keine Ruhe – we-gen 20 Ld4 – und es drohte 20. Ld4 nebst Df5:) 20.Tgcl Sb7 21Lf3 Sd6 (d6 wurde das Eindringen des wei-

c6 ermöglichen!) 22. De2 Dd8 23.Ld4 Te8 24.Le5 Lf8 25. Tee1 Tc8 26.Tae1 h5? (Um den möglichen Vorstoß des weißen h-Bauern bis h5 zu verhindern, schwächt Schwarz gefährlich seinen Bg6! Er sollte abwarten, bis Weiß h4 gezo-gen hat, denn dann wilrde h5 dem gen hat, denn dann würde h5 dem Sf6 auf g4 einen Stützpunkt verschaffen!) 27.h3! a5 28.Dd3 Tc5 29.Tg1! (Er ist wieder da – nun bedroht er jedoch gefährlich die geschwächte schwarze Rochadestellung: Die weißen Figuren beherrschen nun das Feld!) Dc8 30.b4! ab4: 31.ab4: Sde4 32.Se4!! Se4! (Natürlich nicht Tc12 23 Se5. Se4: (Natürlich nicht Tc1:? 33.Sf6: usw.) 33.Tcf1 Tc1 (Auf diese taktiusw.) 33.Tcfl Tcl (Auf diese taktische Finesse hat sich Kortschnoi verlassen – zu Unrecht! Es ging nicht Tc4 wegen 34.Le4: nebst 35.Dg3, und der Bg6 läßt sich nicht verteidigen.) 34.Le4: (34.Tcl: St2:+) Tfl: 35.Dfl:! (Damit ist die Partie erledigt – fe 36.Dg2.) d6 36.Dg2 Kc7 37.Dg6: de5: (fe 38.Dd6:+ Kf7 39.Df6 matt) 38. d6+ aufgegeben.
Nana Ioselani aus Georgien besiegte im Verhältnis 6:3 die junge

siegte im Verhältnis 6:3 die junge Chinesin Liu Shi Lan, die eine ausgezeichnete Vorbereitung zeigte, in der letzten Partie jedoch schon in der Eröffnung scheiterte:

Nimzolndisch. Ioselani–Liu Shi Lan 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Ld2 b6? (Richtig ist d5 oder 0-0 nebst d5!) 5.53! Sc6 (c5 6.d5!) 6.3 Le7 7.e3 6-0 8.Ld3 d5 9.cd5: ed5: 10. Sgc2 Sh5? 11.Dc2 g6 12.Sd5:! Dd5: 13.Le4 Dg5 14.f4 Dh4+ 15. g3 Sd4: 16.Sd4: Sg3: 17.hg3: Dg3:+ 18.Kd1 Lg4+ 19.Kc1 Tae8 29.Kb1 Lf6 21.Ka2 (Es ist aus, da 22.Tag1 droht, nach Lc8 folgt 22.Tag1 Df2 23. Tag2 Df2 23. Tg2 mit Damenfang!) Te4: 22.De4: Df2 23.Le1 aufgegeben.

Lösung vom 22. April (Kgl. To3, e?, Lc2, Ba4, b2, b4, d5, f2, g2, h2; Kg8, Db6 Ta8, f6, Lc8, Sa6, Ba6, d6, f5, g7, h7):

1.Df6:! gf6: 2.Tg3+ Kf8 (Kh8 3.Te8 matt) 3.Teg?! Le6 4.de6: aufgegeben (5.Tf7+ nebst 6.Tg8).

Large-Paramesvaran (London 1982)

|     |          | 2.2          |   | đ   | X    |
|-----|----------|--------------|---|-----|------|
|     |          |              |   |     |      |
| 1   | Ŷ        |              |   | 2   | . Zy |
|     |          | 幻            | 圖 | *** |      |
| - X |          | Ŷ            |   |     |      |
| 2 2 | 3 🖔      |              |   |     |      |
| 1   | Δ        | 7000<br>7000 | B |     | 777  |
|     | <b>W</b> | Ï            |   |     |      |

Weiß am Zug gewann (Kcl, Df5, Td1, Ld4, Sd5, Bb2, b3, c2, f2, g6; Kg8, Dc7, Ta8, e5, Lb7, Sf8, Ba6, b5, d6)

#### BRIDGE

ßen Springers über d4 nach e6 oder

Problem Nr. 9/83

ÖAK4 ÇAK52

N ♦43 ♦D 107 ♦10743 ♦D 1092 0

Über Süds 34-Eröffnung hat West "ins Blaue" sofort "6 Pik" angesagt. Nord greift mit dem Treff-Buben an, Süd legt den Kö-nig, West sticht und zieht alle Atouts in drei Runden (der Tisch und Süd geben Treff). Auf Karo-As und -König kommen erst kleine Karten, dann jedoch Treff von Süd. Hat West noch eine Chance?

Lösung Nr. 8/83 Der Tisch nimmt. Es folgen Coeur zum As. Karo-König und Treff-Bube (der Tisch gibt auf Karo Pik). Zieht Ost jetzt drei Stiche ab (AA, AK und OD), hat Süd leicht gewonnen. Ost spielt am besten Karo-Dame und weiter Karo (der Tisch gibt zweimal Pik). Jetzt kann Süd sehr elegant gewinnen, wobei er von der Coeur-Zehn am Tisch profitiert: Süd schneidet erfolg-reich in Treff, zieht das As und spielt Treff nach. Die Hand wirft beide Coeur-Bilder ab! West ist jetzt machtlos, weil er den schein-bar unerreichbaren Tisch mit Coeur-Zehn wieder zum Leben er-

Mas Spiel verläuft genauso, wenn Ost nach Treff-Dame dreimal Pik oder Pik-As und dann zweimal Karo spielt.)

wecken muß.

Dreiecksvermehrung

Durch das Hinzufügen von nur drei Streichhölzern erreicht man, daß man statt einem dann fünf gleichseitige Dreiecke erhält.



Einfach gerechnet

Der Zusammenhang der Zahlen der nachstehenden Zahlenreihe wird - von links nach rechts - durch eine einzige Rechenart hergestellt: 71399217 23814 192 18 8. Aber auf welche Weise?

Logogriph

Massen haben's mit W. Jeder hat es mit S. Richter halten's mit R. Mit D: Poeten schreiben es!

Zahl oder Adler?

Zeichnen Sie eine Gerade auf den Tisch, und legen Sie drei Markstükke aus, und zwar so, daß ein Geldstück genau auf der Geraden liegt, sowie eines rechts und eines links eimal, von der Geraden. Es ist möglich, daß U. A. sich zwei Adlerseiten auf der einen

DENKSPIRE

normaler PKW ohne weitere Hilfsmittel auf den senkrechten Wänden einer Betonröhre mit 100 Metern Radius fahren könnte, ohne herab-

Auflösungen vom 22. April

Insgesamt einundzwanzig Qua-drate lassen sich in das aus Punkten gebildete Kreuz einzeichnen.

Das Pentagramm (der Stern mit fünf Zacken) ist eine sehr harmoni-sche Figur. Es hat fünf Eck-und fünf Schnittpunkte, die jeweils zu viert auf einer Geraden liegen. So kann die Baumpflanz-Aufgabe erfüllt werden.

Früh Stück = Frühstück

MAGAZIN FÜR DIE PREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

Seite der Geraden befinden und zugleich zwei Zahlseiten auf der anderen Seite der Geraden. Wie ist das zu erreichen?

An der Wand lang

Halten Sie es für möglich, daß ein

Vom Punkt zum Quadrat

Verzwickte Pflanzung?

Scharade

**Logogriph** Tor Tür Teer Tier

REISE • WELT Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann

#### Teil v. Vist-nem ger des Marius nordát. Elbe-zutluß weibl. Vor-name griech Halb-insel itel. Furs Fluß Aas-fresser Wej£-ling′ Fünf-ack figur i. 'Der Ba Zei-tungs-US-Steet Test 12 Abk. f. Shilling

Das große Kreuzworträtsel

kom-

200

Lotte-rie-schein

Auer-ochse

súd-amerik. Nage-tier

Wind-richtur

Führer der Musen

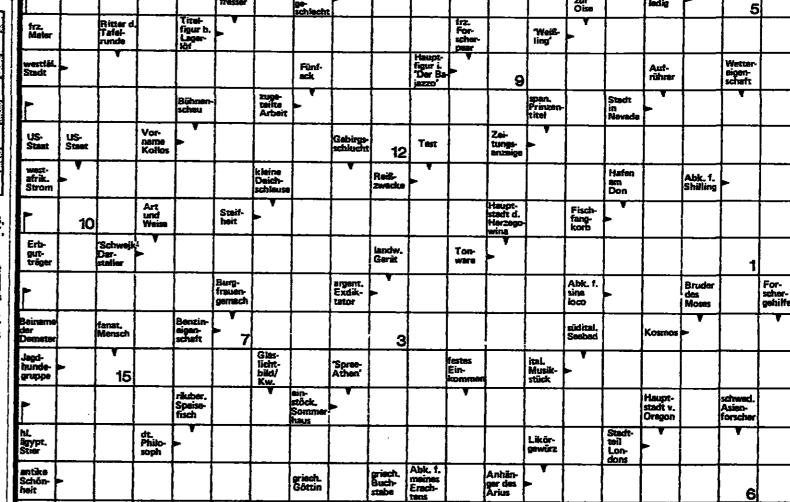

Ger-mane

spen. Exkō nigin

6

WAAGERECHT: 2. REIHE Guadeloupe - Minnesota 3. REIHE Etage - Altan 4. REI-HE Werra - Aisne - Satz 5. REIHE Ewers - Titurel 6. REIHE Stappe - Deneb - He 7. REIHE Poe - legal - Kauri 8. REIHE Baden - Salon 9. REIHE Leoben - Uries -Kra 10. REIHE G.N. - Grade - Derain 11. REIHE Etagere - Lira - Wind 12. REIHE Eloge - Steyr - Ca 13. REIHE Stau - Ade - Lear 14. REIHE Multatuli - Benares 15. REIHE il - Eve - Memel - Re 16, REIHE Este - Satan - Roman 17, REIHE Anden -Paros 18. REIHE Omega - Eosin - Weg 19. REIHE Duo - Ebern - Selene 20. REIHE Seale - Debitor - Nil 21. REIHE Isar - Antenne - Stunde

5

Abik.f. Zyan

13

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

10

Ver-mācht

SENKRECHT: 2. SPALTE Eulenspiecel - Missouri 3. SPALTE Toronto - Ultimo 4. SPALTE Edersee -- agil -- Se. 5. SPALTE Eta -- beige -- Agger 6. SPALTE la -- Eppan - Savona 7. SPALTE Ogowe - Grotte - Ela 8. SPALTE rue - Leare - Sarben 9. SPALTE Arsen - Sultan 10. SPALTE remis - Udet - Erde 11. SPALTE Darre - Maronen 12. SPALTE Mandel – Lydien – BN 13. SPALTE Eile – Satire – Pinie 14. SPAL-TE Texas - Besan 15. SPALTE Namib - Dackel - SOS 16. SPALTE Ren - Kobe -Robert 17. SPALTE Sudan - Lagos 18. SPALTE Omer - Kaiser - wenn 19. SPALTE Lehrerin - Aera - Enid 20, SPALTE Kanzlei - Andersen - Gele

13

dort

11

12

Antw

15

ı®

16

16

aun, Porz

**2** 08329/65100

## 

## Badenweile Die grüne Oase im deutschen Süden

**Hotel Anna** 

Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110 Rive Gewähr für gute Erholung. 60 Betten in modernster, behaglicher Aus-stattung Ruhige, aussichtsreiche Lage, Hallenbed (29 Grad), Massage, Fitneß-raum, Schonkostmenüs, Frühstücksbuffet. Bitte Hausprospekt anfordern. Telefon 07532/5031. Vorsefonpreise.

**Hotel Ritter** 

Das ideale Haus am Kurpark mit hoteleigenem Thermalheilenbad bietet Ihnen erholsame Kur - und Ferlentage. Zentrale Lage. Eig. Parkplatz und Garogen.Ganz, geoffnet Reservieren Sie rechtzeitig. Telefon 07632/5074.

**Hotel Viktoria** 

Badstr. 5 Einmahg schone, ruhige Aussichtslage, 3 Min. zum Kurpark und Bädern erichtet, alle Zimmer mit Du/WC, Tel., Balkon. Eine gepflegte phäre und gute Kliche erwerten Sie. Telefon 07632/5037.

Leftung: H. Preik. Gepflegtes, stivolies Haus. In ruhiger Lape, direkt am Wald finden Sie Ruhe und Erhölung. 5 Manulen von Kurpark und Bädern entternt. EZ, DZ mit Bad, WC, Balkon, Telefon, Radio, TV, großes Frühstucksbufett. Forellashof - für Hotel am Wald. Bitte Prospekt anfordern. Telefon 07632/344.

Forellenhof ENZKOSIERE Forienhofels
7546 Schwarzwald 600-900 m mit Hallenbödern
Gesunde Landschaft - person, geführte Hotels - Schwarzwalder Gastlichkeit

Hallenbed, Sauna, Sonnendusche, Kegelbehn, Brilard, Tischtennis, Wöchentlich Tanzabende, Fenenprogramm Günslige Pauschalen, Telefon 07085/611 SCHWARZWALDSCHAFER

Sorthall S Hotel-Pension in rustik, Stil, ruth Sudlage dv a Wald, Zi m Bao o Dusche/WC/Belloou Tel /TV, Netlenbad, Sauna, Tel (07085)680

Nach Bad Krozingen: Urlaub&Kur in reiner Natur! In das beliebte Kur- und Heilbad zu Füßen des südlichen Schwarzwalds im sonnigen Dreiländereck Deutschland/Frankreich/ Schweiz

mit einer der heißesten, kohlensäureübersättigten. Thermalquellen Europas, mit bekannten Fach-

kungen von Herz, Kreislauf und Bewegungsapparat.

WICHTIG: diese Anzeige bis 30.6.83 einsenden - Sie erhalten sofort ausführliche Informationen und nehmen teil an der Verlosung von 2 einwöchigen Gratis-Kuren für je 2 Personen!

Kur- und Bäderverwaitung Postfach 120 7812 Bad Krozingen Tel. 0 78 33/2002

kliniken und gezielten Therapien gegen Erkran-Gesundheits-Zentrum

Bad Krozingen

TITISEE

12 Komfort-Ferienapp, für 2–6 Pers. Neubau, kompl. einger. Kü., TV, Tel., Südbalkon. Terr., Tiefgarage, rohige Lage, Preis pro Tg. + App. DM 40., bis DM 110.- Prosp.: A. Hoffmann, Comeniusstr. 29, 6968 Leimen 3, Tel. 06224/36 37 (Mo.-Fr. 17–20 Uhr)

Komf. Ferienhüuschen südl. Baden Baden zu verm. Anfr. Seimeider 07841/12 09

Schwarzwald Lenzkirch-Saig, Perlenwhg bis 4 Personen, frei bis 9. 8., herriche ливысисиаде. Yel. 0251/61 69 01

Nordschwarzwold, erholsamen Ur-lanb bietet mit Üb./Fr./WC/Da. DM 21.-, Pam. Karaschisaki, 7506 Bad Herrenaib 3, Tel. 07083/33 43

numerierien Feldberg schschwarzwald, 1390 m Nor 200 or unterhalti des Felixery Copies legi deess legidoess legidoess legidoess con de la company DORINT - 7821 Feldberg 3 Tel. 0 76 76 - 3 11

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Schön in jedem Lebensalter Göngen Sie sich ein paar erholsame Tage in waldreicher Höbenlage. Ferienwoh-nng und Gästezimmer mit Frühstlick zu günstigen Preisen, Individuelle Schön-

Gertreed Grober – Naturkosmetik 7547 Wildhad anf dem Sommerberg Telefon 07081 / 28 77 und 25 68

Uer Gesundheits-Tip:

im gotel glofter girfan Die epochale Weiterentwicklung der Zelltherapie

nach Prof. Dr. Karl Theurer Verbinden Sie erholsome Urlaubslage mit einer REVITALISERLING von "Grund auf REVITALISERIANG von "Grund auf Gemellen Sie die Vorteile eines komkontablen Hatels Wir beten ständig Pouscholongebote für Urtaub und Kur Hallenbod, Sauna, Solonum, Kegebohn, vorzügliche Küche. Bier fordern Sie Informationen an. Holel Roster Hirsou, Wildbader Str. 2, 7260 Coliv. Hirsou - Tel 07051/5621-23 - Teles 726145 WESERBERGLAND

landw. Ertrag

2

3



Kurhotel · Kurhaus Urlaub und Kur in gepflegter Atmosphäre. Unmittelbar im Kurpark, direkter Zugang zu den Bädern des Staatsbades. Komf. Zimmer, Bad/Dusche, WC. Hervorrag. Küche, Diat. Spielbank. Tel. 05281/15-1

Kurhaus am Park Altenauplatz 3, Tel. 05281/ 8675. Alle Zimmer mit WC oder Dusche/WC, Telefon. Lift, 100 m vom Kurpark. Vollpension. Inklusivpreis DM 75, bis DM 84,...

**Haus Rieth** 

Hotel garni, Altenauplatz 2, gepflegtes Haus in zentraler, ruhiger Lage, gegenüber Kuranlagen, Kurpark, Zimmer mit Bad/Dusche, WC, Zi.-Telefon, Garten und Liegewiese, kl.-Abendkarte, Tel. 05281/3075

Thre Gesundheit hat immer Saison

ser Bud und der Streibigaht "baden "Eine reizvolle Landschaft, der berunmte Kurpark Herz, Kreislauf, Rheuma,

Queilgas PYRMONT

Kurze Anreise. mehr Hotelonalität: schönerer Ürlaub!

Sauerand, Tel 02932 - 26031 Tel. 02621 -151 Tennis intensiv: Moderner Tennispark in Lahnstein bei Koblenz, 7 Hallen- u. in Camissian dei Nobelt 2 Praiset ein Prejoktes – genzjährig weiterunabhän-gig, Je Trainer max. 6 Schüler gleicher Spielstärke. Video, Ballwand, Action-lotos. 1 Woche Instensivious 746,— 30 Std. inld. Hotel (GP)

Urlaub ma interessanten Sonderleistung "Kurz und gut" - Urlaub 299,-zwischendurch, 4 Tage, HP ochenende eitag - Sonntag, HP, ab 200, 7 Tage, UF, ab <u> 391,-</u> immellahit onnerstag-SonntagJ-P,ab **369,**-

geten tag - Montag, HP, ab se in DM pro Person in Doppels inderprospekt und Reservier Tel 0 26 21 / 30 66 Postlach 21 25, 5420 Lahnstein



●eigene Tennishalle und -kurze ● Schwimmhalle, Sanna, Kegelbaho, Tanz Animation and Kinderhort

4 Nachte incl. Halbpension Begrüßungscocktall, 1 Fl Wein 319; 7 Tage incl. Halippension Preise p. P. im Doppetzimmer) 499: DDRINT Clubhotel 20 29 81 - 20 33

5788 Winterberg-Neuastenber

NEW Dorint Golfwoche für Anfänger! Das DORMT Hotel und der Golf-Club Kohlerfür alle, die

vertailen wollen. Ihtt vertalien wollen, ihre
Lehrer sind das Team des
Deutschen Vozemeisters
Werner Rappenecker, inspesamt 10 x 90 Minuten Unternicht von die-sa nich Lehrschäger und Ballen, im DORMT
Hotel Halbpenson von mo-so
nich 1 x Spielbankbesuch und
Begrußungs-Coddal.

Kommittel Beien R.

Komplett-Preis p. P. 978-EZ-Zuschbo 13 <u>a</u> DORINT Hotel 5483 Bad Neuenahr

pro Person kost in Trier eine zweistündige Stadtführung 2000 Jahre. 2000 Jahre. Deutschlands älteste

Stadt, die selbst in ihrem ebendigen Alitag noch heute geprägt ist von dem Glanz und der Wirde vergangener Jahrhunderte. Hier ist des Bild der Römerzeit in Deutschland am sichtbarsten und eindrucksvolisten. Prospekte: Verkehrsamt der Stadt Trier.

Postfach 3830, 5500 Trier/Mosel Für aile

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienenungenn auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

Schwarzwald **Aparthotel** WALDPARK WIES Ferienwohnung ab DM 48,- 58,- 78,-Appartement mit HP ab DM 38,- 48,- 58,-

Kinderermäßigung bls 12 J. Schloss Braunfels

Taunus (Bungalow) ab DM 60, 85, 110. Calé-Restaurant - Abholmenus Aparthotel RLEINWALSERIAL

Kleinwelserter 38. 88. 58. 68. Ferienwohnung ab DM 48,- 68,- 88,-Hotel-App. mit HP ab DM 48, 58, 68,-Kinderermäßigung bis 12 J. unseren , Aktivitäten

Hotel-Pension Stumpf Tel. 04242/45 21

Berg- und Blumenwanderungen", Tennis, Schwmmen, Jeiten, Aerobic, Goll, Spiel- und Sporturniere", Grillfeste, Folklore", Tanzabende", Bastel- und Malkurse", Kinderspielplätze", Kinderbetreuuro. Kinderanties. betreuung", Kinderparties". 8986 MITTELBERG

PRO SHEWE. 6951 Neunkirchen, anerk. Erholungsort b. Eberbach/ Neckar. Komf. Neubau in abs. ruh. Lage dir. a. Wald. Alle Zi. m. Bad/WC u. Südbalk., Tei. u. TV-Anschl. Hallenbad, Sauna, Bräumungsanlage, PitneBraum, TV-u. Aufentbaksraum, ca. 12 000 m² Park, gr. Liegewiese. VP 66,-. Prospekt andordern. WEHOW:

ND B A D B CD E

5 Sterne des Sauerlandes \*\*\*

**Hotel Gnacke** Berghotel Hoher Knochen ...thr Urlaub im Landgasthof Schütte Familienhotel im Schmallenberger Hotel Stórmann Sauerland.' Jagdhaus Wiese

ioformationes Posti i 1167 – 5946 Soomalieaber;



Telefon 08382 \* 5055 - Telex 054340

nthein

## AUSFLUGS-TIP

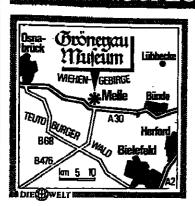

Anfahrt: Melle, Grönegau Museum an der A 30, etwa 25 Kilometer östlich von Ösnabrück, Ab-

Museum: Zur Zeit geöffnet täg-lich außer montags von 15 Uhr bis 17 Uhr. Für Gruppen und Schulklassen auch zu anderen Zeiten, nach vorheriger Anmeldung bei Frau Krause.

Auskentt: Kurverwaltung, Rathaus am Markt, 4520 Melle.

## Grönegau-Museum in Melle

Ist es die "englische" Parkland-schaft – Montgomery wählte Gut Ostenwalde/Melle während der Besatzungszeit zum Amtssitz - sind es die herrlichen Beispiele alter niedersächsischer Bauern-häuser oder die liebevoll zusam-mengestellten Ausstellungsobjekte des Heimatmuseums, die uns öfter einen Abstecher zum "Grönegau-Museum" machen "Grönegau-Museum" machen lassen? Auf dem Gelände der ehemaligen Grönenburg begann die Stadt Melle vor einigen Jahren mit der Gründung einer Museumsanlage. Schon 1914 hatte der damalige Bürgermeister, Meyer zum Gottesberge, den Vorschlag gemacht, alte Schätze zu sammeln. Die gestifteten und ansammeln. Die gestifteten und an-gekauften Schätze wurden zu-nächst im Keller des Rathauses und erst ab 1936 in einem alten Haus in der Altstadt aufbewahrt. Heute sind viele kostbare Ausstellungsstücke aus der Meller Gegend, in dem jetzigen Kern-stück der Museumsanlage, einem früheren zweistöckigen Korn-speicher aus dem Jahre 1771, untergebracht. Sie vermitteln einen guten Einblick in die Bauern-, aber auch Stadtkultur der letzten Jahrhunderte.

Besonders anziehend sind die beiden Räume im Erdgeschoß, die mit alten Holzmöbeln, Lei-nenwäsche, Tonkrügen und Zinngeschirr liebevoll als Schlafkammer und Küche zurechtgemacht sind. Das kastenförmige Himmelbett des Bauernpaares weist an seinem hohen Fußende zwei\_eingebaute verschließbare

Kästen auf, in denen wichtige Pa-piere sowie Bargeld aufbewahrt wurden. Es erklärt anschaulich

die Herkunft des heute noch ge-bräuchlichen Sprichwortes "Et-was auf die hohe Kante legen". Auffallend unter den Trachten sind die gold- oder silberbesickten Hauben, die bis zum Ende des letzten Jahrhunderts getragen wurden. An Form und Farbe der sogenannten Mundbänder konn-te man unterscheiden, ob die Bäuerin evangelisch oder katho-lisch, verheiratet oder verwitwet

Das ehemalige, 1655 erbaute Heuerlingshaus aus Melle-Neuenkirchen beherbergt im unteren Teil alte Werkstätten aus dem Teil alte Werkstätten aus dem Meller Raum, die von Handwerksmeistern und Lehrlingen hier wieder aufgebaut wurden. Dazu gehört eine Schuhmacherwerkstatt mit Werktisch und Bock, Spezial-Petroleumlampe (1880), Leder- und Klebewalze, eine Schmiede mit Hammer und Feuerrange Amboß und Schmie. Feuerzange, Amboß und Schmie-deherd mit dem riesigen ledernen Blasebalg darüber und – dem-

nächst – eine Schreinerei. Wer alles erklärt haben möchte, wende sich an Frau Krause im ersten Haus und Herrn Barkmeyer im zweiten. Da snakt man gern auf plattdütsk – so lange, wie der Besucher möchte – oder bis der Kaffeedurst sich meldet. Denn im großen Fachwerk-Bauernhaus von 1620, dem "Heimathof" mit Gartenrestaurant, schmecken Apfelkuchen und Schinkenbrot INGE BARTLETT



POTO: INGE BARTLETT



Schwaz im Tiroler Unteriantal war im Mittelalter "Mutter aller Bergwerke" und birgt heute viele Baudenkmäler aus dieser Zeit.

#### Wenn wilde Krokusse blühen Schwaz im Tiroler Unterinntal

An der Ausfahrt der A 12 im mittleren Inntal steht ein junger Franziskanermönch mit brauner Kutte und Kordel, sein Köfferchen auf dem Boden neben sich, und wartet auf eine Mitfahrgelegenheit in Richtung Schwaz. Es gibt sie also noch hier, die Nachfolger des Heiligen aus Assisi. Zur Blütezeit der Stadt, im späten Mittelalter, als hier fast 10 000 Knappen den Ber-gen Kupfer und Silber abgewan-nen, errichteten die Mönche drunten im Ort ein Kloster, um die Bergleute zu betreuen. Der goti-sche Kreuzgang ist heute der älte-ste Österreichs. Seine Wände schmücken monumentale kolorierte Zeichnungen vom letzten Abendmahl bis zur Aussendung der Apostel. Ein Franziskaner und Autodidakt, Wilhelm von Schwa-ben, schuf sie um 1520.

Die Farben sind verblaßt. Nur die eigenwillige Linienführung ist noch zu erkennen, mit der der Mönch seine Zeitgenossen – Bau-ern und Soldaten, ja sogar die Tür-ken – als Teilnehmer an dem gro-ßen christlichen Drama darstellte: Mit kräftigen Gesichtszügen und Sinn für das Groteske zeichnete er Pilatus, die jüdischen Priester und das Volk. Gotisch verhalten und zart sind dagegen die Züge von Jesus, Maria und Johannes, Im Garten des Kreuzgangs werden allwöchentlich am Mittwoch vom 6.

Nordkap-Kreuzfahrten

14 Tage Nordkap-Kreuzfahrt

und zu den schönsten Fjorden Norwegens

vom 20. 6.—3. 7. 83 mit MS Istra

aza: 1595,- bis 3695,-

Kombinationsreisen zum Nordkap

Inkl. volie Verpflegung an Bord, buste Un

os s. Fährib

Traumreise ins Land der Mitternachtssonne

n Einzeltschinen auf dem Oberdeck auten Veranstalter: Hemming-Reisen

... DM 2855,-

\_ DM 1995,-

Die 16 Mönche hüten noch andere Kostbarkeiten. In der kleinen Bo-naventura-Kapelle, die zuerst errichtet wurde, hängen zwei Reliefs der Riemenschneiderschule. Die Gefangennahme Jesu ist in einer dichten Szene gestikulierender Soldaten dargestellt, in der der Judaskuß einen geradezu zarten Mittelpunkt bildet.

Noch einen Superlativ hat Schwaz aufzuweisen. Die Pfarrkir-che ist die größte gotische Hallen-kirche Tirols. Wochentags schlüpfen hier nicht nur ab und zu Nonnen und Hausfrauen durch die Portale. Kichernde und albernde Schulkinder drücken sich auf den Bänken herum und verschwinden einer nach dem anderen im Beichtstuhl, um schließlich verlegen grinsend wieder hervorzukommen. Wendet man den Blick nach oben zu den vergoldeten Rippen, erkennt man, daß sich die Bürger von Schwaz den Himmel ähnlich einem prächtigen Garten vorge-stellt haben müssen: Im Zentrum eines jeden Gewölbesterns ist ein Strauß mit Blüten und Früchten gemalt - noch heute unschwer zu erkennen als Salbei und Thymian, Enzian und Phlox, ja sogar Erbsenund Gurkenpflanzen. Im Inntal ist die religiöse Kunst

volkstümlich-heimelig; in einer Bergwelt, die keineswegs immer gemütlich ist. Daß das Monuzerte veranstaltet, für die sich kein deutet hat, ahnt man, sobald die wendel und am gegenüberliegen- Straße 60, A-6130 Schwaz.

man dann auf die mächtigen Berg-wände der Stubaier Alpen im Nor-den und des Karwendel im Westen schaut, wirkt der dichte Wald wie der Pelz eines mächtigen Tieres. Schroffe Wande und spitze Grate

bilden den Horizont.
Steigt man ein wenig höher hinauf zur Freundsburg, etwas oberhalb von Schwaz, bietet sich jedoch bei schönem Wetter ein prächtiges Panorama über ein lieb-liches, breites Inntal und lange Bergketten gegenüber, die bis weit in den Frühling hinein verschneit sind, auch wenn auf den Weiden im sonnigen Tal schon die wilden Krokusse und die Primeln blühen. Die Kapelle der Freundsburg birgt eine weitere Sehenswürdigkeit von Schwaz: die größte Krippe Tirols. Der Rokoko-Maler Christoph Anton Meyer bemalte ausgeschnitte-ne Pappfiguren. Orientalisch far-benfroh schuf er 31 Szenen, von denen die Weihnachtsszene immer

in der Kapelle ausgestellt ist. Im Sommer wie Winter lockt die Gemeinde mit 50 Kilometern Wanderwegen und vernünftigen Preisen – ideal für den Familienurlaub. Eine Übernachtung mit Früh-stück auf dem Bauernhof kostet zwischen zwölf und 20 Mark, im nahe gelegenen Maurach zwischen zwölf Mark beim Bauern und 33 Mark in der Pension.

Wandern kann man auch ausgiewochentlich am Mittwoch vom 6. gemutlich ist. Daß das Monu- Wandern kann man auch ausgie- Auskunft: Fremdenverkehrsdachver-Juli bis 17. August Serenadenkon- mentale eher das Unheimliche be- big im Naturschutzgebiet des Kar- band Mittleres Inntal, Franz-Josef-

hinauf, kommt man zunächst an der Nothburgs-Kapelle vorbei. Zu dieser Kapelle der Nationalheili-gen der Tiroler führt alljährlich Mitte September eine Erntedank-Prozession. Bei diesem Fest wird die Statue der Nothburga auf ei-nem mit Getreide und sommerli-chen Feldblumen geschmückten Leiterwagen, der von einem beson-ders kräftigen grangelben Ochsen gezogen wird, von Jenbach herauf unter Gesängen und Gebet durch die Ortschaften gezogen.

Wandert man den Rofan bergauf, kommt man durch einen noch wilden Tannenwald, der am schön-sten vielleicht im Frühling ist. Denn zu Abertausenden blühen dann unter den dunklen Nadelbäumen zwischen knorrigen Wurzeln auf dem noch wintergelben Gras die violetten Leberblümchen. Der Seidelbast bekommt kräftig duftende, dunkelrote Knospen, und unter manchen Baumstämmen steckt ab und zu ein Buschwindröschen seinen Kopf empor.

Ganz oben auf dem Berg hat man schließlich eine prächtige Sicht auf das Inntal und auf den türkisschimmernden Achensee und die weißgleißenden Berge, deren Konturen in die der Wolken übergehen. SIMONE GUSKI

#### KURORTE

#### **Bad Peterstal-Griesbach**

Mit den klassischen Kuren ge gen Rheuma-und Herz-Kreislauf. Beschwerden zu günstigen Pau-schalpreisen wartet das Schwarz-waldbad auf. Eine Entschlak-kungskur kostet für drei Wochen mit Vollpension und eingeschlos. mit Volipension und eingeschlos-senen Massagen sowie Badesn-wendungen 1160 Mark. Eine sie-bentägige Fitnesskur kostet mit Halbpension und Kurmittelan-wendung 340 Mark. (Auskunft-Kurverwaltung, 7605 Bad Peters tal-Griesbach.)

#### Endbach und Salzschlirf

Ein Ferienangebot für Senioren mit Wanderungen, Gymnastik, Schwimmen, Ausfügen, Veran-staltungen und Theaterbesuch macht der hessische Kurort Bad Endbach, Das Wochenprogramm kostet mit Vollpension und Kurtaxe 330 Mark. Auch Bad Salzschlif lädt zum Besuch seiner modernen Kuranlagen ein. Die Seniorenpau-schale beträgt für eine Woche Übernachtung mit Frühstück ab 306 Mark. (Auskunft: Hessische Landeszentrale für Fremdenver-kehr, Abraham-Lincoln-Straße 38-42, 6200 Wiesbaden.)

#### Baden

Einen Kuraufenthalt kombiniert mit Wiener Charme, präsen-tiert Ameropa als Aktivurkaub. Ri-ne Woche Vollpension in Baden, das vor den Toren Wiens liegt. kostet mit Bahnfahrt ab Frankfurt und Ausflugsprogramm ab 641 Mark Dazu kommen 370 Mark für zwölf Kurmittelanwendungen und zwei Arztvisiten. Die Kur in Baden eignet sich besonders zur Behandlung von Erkrankungen der Atemwege, der Gelenke und Wirbelsäule sowie aller rheumatischer Beschwerden. (Auskunft: Ameropa Reisen GmbH, Mylius-straße 47, 6000 Frankfurt 1.)

#### **Bad Herrenalb**

"Das heile Urlaubswelt-Magazin "83" informiert auf 73 Seiten ausführlich über Pauschalpro-gramme im heilklimatischen Kurort Bad Herrenalb im Schwarzwald. Die Palette reicht von einer Walt. Die Faierie Feicht von einer 21tägigen Rheuma- oder Herz-Kreislauf-Kur ab 1680 Mark über eine 14tägige Sauerstoff-Ozon-Therapie ab 1212 Mark bis hin zu einer Zelltherapie, die sieben Tage dauert und ab 1056 Mark kostet. Für Wanderfreunde hält der Pro-spekt die Bad Herrenalber Spezialwoche ab 180 Mark bereit. (Auskunft: Kurverwaltung, 7506 Bad Herrenalb.)

#### Bad Bergzabern

Das Torzum Elsaß lädt zu einem einwöchigen Ferienwohnungs-aufenthalt ein. Im Preis von 267 Mark pro Person sind drei Ther-malbäder, Saunabesuch, drei Solarienstunden, Wanderkarte und Kurtaxe enthalten. (Auskunft Kurverwaltung, 6748 Bad Berg-

44 e. . .

izi ene n

I desert

-------

------

in-Plan

A ....

Wall derr

Market 1

ain der

del form

we gegen

de li elier

aida pesa nei-Ottenei

k kafgabe

adock eine ads 100. G

Wied.

is enem

## 

## Nordspanien

Nordspanien "Der Pilgerweg nach Santiago"

Die große Wallfahrt des Mittelalters führte zum heiligen Jakobus nach Santiago de
Compostela. Unsere Studienreisen verfolgen den Jakobusweg. Die Sommermonate
sind für diese Region die günstigste Reisezeit.

25. 5. - 5. 6. 1983 Flugreise 9. 7. - 23. 7. 1983 Flugreise 13. 7. - 24. 7. 1983 Flugreise 19. 7. - 4. 8. 1983 Flugreise 22. 7. - 2. 8. 1983 Flugreise 30. 7. - 13. 8. 1983 Busreise

DM 2050,— DM 2030,— DM 2050,— DM 2596,— DM 2050,— DM 2030,—

Biblische Reisen Abl. 09 Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 62 60 05

#### Radwandern

🛮 Fröhlich radeln mit Falk Reisen 🗣 Fröhlich radeln mit Falk Reisen 🗨





Eine Radwanderung von Wien nach Budapest

12 Tage durch das Land der Magyaren. Mit ungarischer Reisebegleitung auf Oder eine München-Bodensee-Reise

in 7 Tagen durchs barocke Schwaber

Ausführliche Beschreibung dieser und vieler anderen reizvollen Touren in unserem Prospekt. Bitte anfordern.

Falk Reisen Geigerstraße 25 80% Gräfeffing T. (0 89) 8 54 28 09

Ë Fröhlich radeln mit Falk Reisen ● Fröhlich radeln mit Falk Reisen

#### Südindien

Südindien – Studienreise und Begegnungsfahrt Flugreise nach Bombay. Auf inlandflügen und überlandfahrten erleben Sie die eindrucksvolle Landschaft Südindiens (Ausflüge und Besichtigungen in Brnaknium. Trivandrum, Madurai, Tanjavur, Tiruchirapalli und Goa).

Die Fahrt wird von einem Indologen und einem ehemaligen Missionar geleitet. Zahlreiche Begegnungen mit indischen Christen verschiedener Kuitgeschichte sind vorgesehen.

27. 11.–11. 12. 83

DM 5 390.

Biblische Reisen Abl. 09

Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 62 60 05

#### Musikurlaub

Vennaro für klassische Musik Dr. Schaul

Einfühlendes Nachvollziehen musikalischer Zusammenhänge durch den Aufbau aktivierter Erlebensstrukturen. In entspannter Ferienatmosphäre! Bitte Prospekt anfordern. Oberkircher Straße 19=7604 Appenweier= Tel. 0 78 05/29 06

Musikalischer Aktiv-Urlaub im Schwarzwald

## Erleben Sie eine Nacht, in der es nicht dunkel wird!

Mitternachtssonne

Ihr Nordland-Reise-Spezialist seit 19 Jahren "HEMMING-REISEN"

Bieberer Straße 60 · 6050 Offenbach/M. · Tel.: 06 11/81 11 18 Prospektanforderung. Achtung! Keine Preiserhöhung für 1783

Sonderflug - mitHapag-Lloyd - in die

von Hamburg über den Polarkreis nach Tromsø

Sonnabend auf Sonntag, 4./5. Juni Sonnabend auf Sonntag, 18./19. Juni und 25./26. Juni Abends Flug ab Hamburg
 In Tromso 4 Std. Aufenthalt:
 Rundfahrt mit Krabben-Essen
 Morgens Rückkehr n. Hamburg

1982 waren 9 Flüge ausgebucht!
Daher rechtzeitig anmelden!
Sonderpreis DM 595; ZHapag-Lloyd Reisebüro 2000 Hamburg 36-Verkehrspavilion Jungfernstleg · 0 40 / 3284 430

#### Irland

irland Wissenschaftliche Studienreise. Fing nach Dublin, Busrundfahrt nach Kilkenny, Killarney, Galway, Sligo, Drumcliff und Bootsfahrt zu den Araninseln.

> Biblische Reisen Abt. 09 Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 62 60 05

## Kreuzfahrten

Achtung! Wegen Gruppenstornierung können wir auf unseren beliebten Kreuzfahrten mit MTS JASON noch einige Kabinenplätze zu günst. Preisen anbieten: 4. 6.—18. 6. 83: Venedig, Split, Dubrovnik, Kotor, Korfu, Itaka, Porto Empedocle, Tunis, Djerba, Malta, Catania, Taormina, Lipari, Capri, Ischia, Cagliari, Porto

18. 6.-2. 7. 83: Genua, Nizza, Barcelona, Valencia, Motril, Cadiz, Sevilla, Portimao, Lissabon, Vigo, St. Nazaire, Nantes, Brest, Le Havre, Amsterdam 2. 7.-16. 7. 83: Amsterdam, Norwegen; Vik, Gudvangen, Andalsnes, Trondheim, Hammerfest, Nordkap, Naryik, Hellesylt, Olden, Bergen; Amsterdam Auskunft und Reservierung durch

## <PIR◇TIKI LIN<>

Johnsallee 8, 2000 Hamburg 13, Tei. 040/44 30 32

## Island



Osland aus Passion Trekkings, Rundreisen, Farmferien, Mietwagen u. a.

Flüge, Fähre wöchentlich / Rahmenprogr. Grönland: WIR SIND DER ISLANDSPEZIALIST! S.O.T.-REISEN: Tizianstraße 3, 8200 Rosenheim, Tel. (08031) 6 66 16

## Kanada

#### Kanada-Sonderflüge Das besondere Angebo

Hinflug: Frankfurt-Calgary Rückflug: Vancouver-Frankfurt Termine: 1, 7,-27, 7, 1985 29. 4.-29. 7. 1985

Preis: DM 1575,-Weitere preisgünstige Offerte an Ihre kanadischen Verwand

ten, Bekannten und Freunde fü einen Deutschlandaufenthalt: Vancouver-Frankfurt-Vancouver Termin: 1, 7,-27, 7, 1983

Preis: DM 1625,-Calgary-Frankfurt-Calgary Termin: 29. 6.-29. 7. 1983 Preis: DM 1425,-Für alle Reisen 30tögige **RIC Reisebüro** 

Komoliusstroße 8 Tel.: 06171/40 98

## Agypten

#### Agypten Spezialist

Klassische Rundreise 15 Tage ab 2285,- DM Nil-Kreuzfahrten

(MS Sheraton) 11 Tage ab 2795,- DM **Agypten und Malta** 19 Tage mit Besichtigung ab 3198,- DM

Malta 8 Tage mit Hatel und Flug ab 1685,- DM

Bitte fordern Sie unseren Prospekt on.

NILREISEN SANGAK KG instr. 19a, 2000 Hamburg Telefon 040/33 81 10

## Gesundes Reisen



Ferienhäuser

## **USA für Schüler**

USA für Schüler

IST bietet auch 1983 wieder die Tellnah
me an qualifizierten Feriensprachkurser
bet ausgesuchten amerikanischen Gast
familien in Südkalifornien.
Termine: 7.7.- 4.8. 1983
28.7.- 25.8. 1983
Es steht nur noch wenige Pfätze zur Ver
fügung. Interessierte Schüler melde
sich bitte bei:
IST internationale Spruch- und Studier
reisen, im Bäckarfeid 6 a. 6900 Heide
berg, Tel. 06221/4 99 35

Feriensprachreisen

Griechenland

Sprachreisen

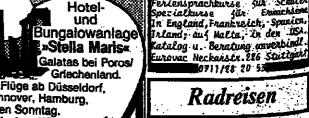

Flüge ab Düsseldorf, Hannover, Hamburg, ab DM 1195,

ieden Sonntag. 2 Wochen HP

Südtouristik Oskar-Sommer-Str. 8, 6000 Frankfur Telefon: 0611/6312416

Feriensprachkurse für Schüle Spezialkurse für Erwichsene

#### 0711/28 20 53 Radreisen

Abseits der großen Straßen auf des Speren des Seeräubers Störtebeier darch Ostfriedland. 1 Worde Romanibunds mit Reiseleitung, Aquatoranfe, Genichtransport, Leibrad, HP, schon ab 305 pl. ft-Reisen, Trändelwisch 26, 2000 Rusburg 63, Tal. 162/536 47 97

217 001 777 asd ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen

WELT am SONNTAG und DIE WELT